Rupprecht der Kavalier, Pfalzgraf bei Rhein, 1619-1682

Karl Hauck







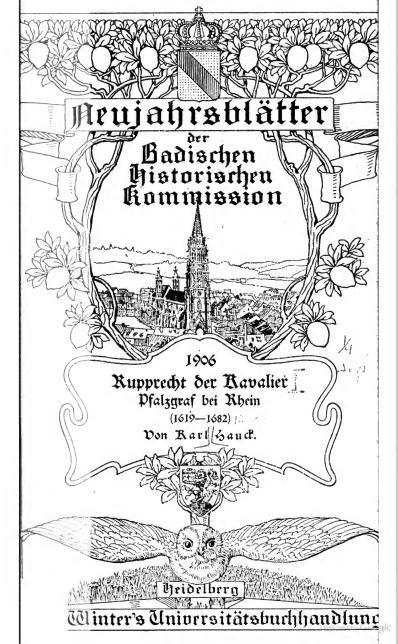

### Unkundigung.

Die "Weujahrsblatter der Badischen Zistorischen Kommission" sollen in gemeinverständlicher Sprache enthalten:

1. Blåtter aus der Geschichte des Großberzoglich Badischen Sauses und der jest das Großberzogtum Baden bildenden Landesteile von den ältesten Seiten bis zur Gegenwart. 2. Lebensbeschreibungen hervorragender Fürsten und verdienter Männer aller Stände. 3. Darstellungen aus allen Gebieten des öffentlichen Lebens, aus Geschichte, Literatur, Kunst u. s. w.

Die Veujahrsblätter wenden sich, im Gegensatz zu den von der Badischen Bistorischen Kommission herausgegebenen wissenschaftlichen und Quellenwerken, an die weitesten Kreise unseres Volkes, um die Kunde der Dergangenheit unserer heimat zu verbreiten und die Liebe zur vaterländischen Geschichte zu wecken und zu nähren. Sie sinden daher auch ausgerhalb der Grenzen unseres engeren Daterlandes Wirdigung und Interesse.

Die "Tene folge" der Preujahrsblätter erscheint in Heften zu dem mäßigen Preise von je t M. 20 Pf., von denen jährlich gegen Aenjahr eines ausgegeben wird. Erschienen sind:

Beft 1. 1898. Romifche Pralaten am deutschen Abein. 1761-1764.

Beft 2. 1899. Johann Georg Schloffer. Don Eberhard Gothein.

heft 3. 1900. Ronftanz im Dreisigjahrigen Kriege. 1628—1633 Don Konrad Beyerle.

Heft 4. 1901. Baden zwischen Neckar und Main in den Jahren 1803 bis 1806. Von Perer P. Albert.

heft 5. 1902. Samuel Friedrich Sauter. Ausgewählte Gedichte. Eingeleitet und herausgegeben von Bugen Kilian.

heft 6. 1903. Bilder vom Konstanzer Konzil. Don Zeinrich Sinke.

Heft 7. 1904. Deutsche Seldensage im Breisgau, Von Friedrich Panger.

Beft 8. 1905. Die Besignahme Badens durch die Romer. Dor Ernft fabricius.

Beft 9. 1906. Aupprecht der Ravalier, Pfalzgraf bei Rhein. Don Barl Saud.

Carl Winter's Universitasbuchhandlung in Beidelberg.

Soeben eridienen:

# Rleine Schriften zur Geschichte der Pfalz I. Blifabeth,

Ronigin von Bohmen, Rurfürstin von der Pfalz in ihren lenten Lebensjahren

Dr. Rarl Sauck.

2 MF. Mit einem Bilonis.

## Meujahrsblätter

ber

### Badischen Zistorischen Kommission

Meue Folge 9

1906 ->

# Aupprecht der Kavalier Pfalzgraf bei Khein

(1619 - 1682)

Man

Don

Karl Sauck



Beidelberg 1906 Carl Winter's Universitätsbuchhandlung

Derlags-Urchip Mr. 74

Alle Rechte, besonders bas Recht ber Abersegung in fremde Sprachen, werben borbehalten.

The ore

110

## Inhalt.

|                                                                             | Seite |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
| Rupprechts Jugendjahre                                                      | . 5   |
| In kaiferlicher haft                                                        | . 13  |
| Die englische Revolution                                                    | . 19  |
| Rupprechts Teilnahme am englischen Burgerfriege bis jur Schlacht bei Rafeby | . 23  |
| Ausgang und Ende des Bürgerfrieges                                          | . 48  |
| Rupprecht in Paris                                                          | . 58  |
| Beimtehr in Die Bfalg                                                       | . 61  |
| Modenefifche Dienfte                                                        | . 65  |
| Der Streit mit Rarl Ludwig                                                  | . 68  |
| Rudlehr nach England                                                        | . 80  |
| Das Testament ber Mutter                                                    | . 83  |
| Rupprecht in England. Seefriege mit ben Gollanbern                          | . 90  |
| Lette Jahre                                                                 | . 100 |
| Der Tod Rupprechts                                                          | . 108 |
| Unmerfungen                                                                 | . 113 |





### Rupprechts Jugendjahre.

Seit vielen Jahrzehnten hatte der Prager Hrabschin nicht mehr so glänzende Feste gesehen, wie im Winter 1619 auf 1620. Kurfürst Friedrich V. von der Pfalz, den die böhmischen Stände zu ihrem König gewählt hatten, residierte dort mit seiner Gemahlin Esisabeth, der Tochter Jakobs I. von England, und der sprüchwörtliche Prunk des englischen Hossens schien von dem des böhmischen übertrossen. Mit weihevollen Worten segnete der Hosprediger Abraham Scultetus die glorreiche Zulunst, die dem Haufe der Pfälzer in Böhmen beschieden war und als in der Weihnachtswoche, am Abend des 27. Dezember 1619, dem Königspaare ein Sohn geboren wurde, dem Friedrich in stolzer Freude den Namen Rupprecht, den Kaisernamen seines Geschlechtes gab, sah Scultetus das Pfalmenwort ersüllt, daß der Hersen Gesalbten hilft und ihm Erhörung schenkt in seinem heiligen himmel.

Niemals, so schreibt ein Zeitgenosse, wurde ein Kind mit größerem Jubel empfangen, niemals knüpften sich innigere Wünsche und glücklichere Beissagungen an die Geburt eines Knaben. In allen Kirchen Böhmens wurden seierliche Dankgottesdienste begangen und als in der Schloßkapelle das Tedeum erklang, dröhnte von den Wällen Prags der Freudensalut weit in das Land hinein. Am 31. März 1620 wurde Rupprecht getaust; die katholischen Stände Böhmens waren der Feier serngehalten worden, weil man ihren Spott befürchtete, aber eine zahlreiche Fürstenschar umgab mit den Bertretern der böhmischen Protestanten das Tausbeden und einer der Teilnehmer entwarf noch nach einem Menschanalter aus lebendiger Erinnerung dem Herzog Eberhard III. von Württemberg ein Bild des glänzenden Festes.

Benige Monate nach ber Geburt Rupprechts hatte Die Schlacht am weißen Berge (8. November 1620) bas turge bohmische Königtum Friedrichs zertrümmert. In eiliger Flucht verließ er mit seiner Familie den Hrabschin; viele von den Tausgeschenken Rupprechts, die
übrigens noch nicht alle eingetroffen waren, gingen dabei verloren.
Rupprecht selbst wurde vergessen, ein Kammerherr sand ihn schlasend
in einer Zimmerecke am Boden und warf ihn auf den letzten der wegsahrenden Reisewagen. Während der nächsten Wochen war das Leben
der löniglichen Familie ein scheues Umherirren und die Heimatlosigteit und Unrast der frühesten, unbewußten Kindheit Rupprechts kann
als Borbild gesten für sein späteres Leben.

Aus den erften Jahren des Anaben liegen nur furze, belanglose Briefftellen vor, erft fpater, als er beranwuchs und fein Charafter fich zu entwideln begann, mehren fich die Nachrichten über ihn. Rum Stubenfigen mar ber wilbe Junge nicht geschaffen, ernftes Studium hat ihn in diefer Zeit nicht feffeln tonnen und mit Reid blidte er auf die fleinen Sollander, die auf den Stragen herumspringen durften und fid auf ben Blagen ber Stadt und in fleinen felbitgezimmerten Rahnen auf den Ranalen die Schlachten lieferten, die ihre Bater für bie Unabhängigfeit bes Landes ichlugen. Das Erlernen fremder Sprachen war ihm besonders zuwider; er hat feinen Erziehern den Unterricht nicht erleichtert, er hat aber auch die Mängel feiner Sprachkenntniffe mahrend feines gangen Lebens nicht zu überwinden vermocht, fein wiederholter und ichließlich ftandiger Aufenthalt in England gab ihm naturgemäß eine gemiffe Fertigfeit in ber englischen Sprache; feine frangofischen Briefe hat er bagegen bis zu feinem Tobe recht unbeholfen und mehr nach bem Gehör als nach ben Regeln ber Grammatit gefchrieben.2

Da ber Winterkönig seine Söhne gemeinsam erziehen lassen wollte, wurde Rupprecht bereits 1628 nach Leiden gesandt, wo seine älteren Brüder Friedrich Heinrich, der 1629 im Zupdersee ertrank und Karl Ludwig, der spätere Kursürft von der Pfalz, bereits studierten. Im Jahre 1631 kam Psalzgraf Johann Ludwig von Zweiden ebensalls dorthin.\*) Er stand im gleichen Alter wie Rupprecht, besaß das gleiche fröhliche Naturell und schnell schlossen sich beide in enger Freundschaft aneinander. Wie in schlichtem Bürgerhause teilten sie beide ein Zimmer, an den strengen Zwang fürstlicher Erziehung vermochten sie sich nur schwer zu gewöhnen und Karl Lud-

<sup>\*)</sup> Er ftarb als ichmebischer Oberft am 15. Ottober 1647 in Zweibruden.

wig schalt sie oft, wenn die verzweiselten Hosmeister machtlos vor den mutwilligen Knaben standen.

Ihr Tageseinteilung hielt sich in strengen Grenzen; von sechs Uhr morgens, wo sie sich erhoben, bis um neun Uhr abends, wo sie zu Bette gingen, hatte jede Stunde ihre Bestimmung; wie sie den Tag mit Gebet begannen, so legten sie sich auch nicht zur Ruhe, ohne gebetet zu haben und ein gottessürchtiger Sinn hat Rupprecht durch alle Wandlungen seines bewegten Lebens begleitet. Die körperlichen übungen, Reiten, Tanzen und Fechten, bildeten für ihn eine stets heiß ersehnte Unterbrechung der täglichen Studien, die sich auf alle Zweige des Wissens erstreckten. Und im Lautenspiel wurde Ruprecht unterrichtet, wie es dem hössichen Brauch jener Zeit entsprach, und ost hat er in späteren Jahren, als König Karl von England, aus London vertrieben, in Oxford Hos sorgen von der Seele gescheucht.

So ging es manches Jahr fort, bis der Tod des Baters (im Jahre 1632) dem Leben der Söhne andere Bahnen wies. Auch an Rupprecht, der sich körperlich wie geistig reich zu entwickeln begann, trat der Ernst des Lebens. Das leichte Spiel hörte auf, aber es war ihm nicht unwillkommen, als er die Hörsteldener Schule mit dem Lager des Prinzen von Oranien vertauschen durste, um am Feldzug des Jahres 1633 gegen die Spanier teilzunehmen.

In der Partftrage im Saag liegt bas Saus, in dem der Wintertonig mit feiner Familie lebte. Das hollandifche Finangminifterium hat fich ben alten Bau wohnlich eingerichtet, aber foviel fich auch im Laufe ber Jahrhunderte nach Geschmad und Reigung ber ftets wechselnden Geschlechter geandert haben mag, im wesentlichen ift bie Anlage bes Saufes geblieben, wie fie bamals mar. Über bie getäfelten Treppen, über die heute ernfte Manner mit ichweren Aftenbundeln fteigen, schritt bas beimatlofe Konigspaar, hier tamen und gingen bie Boten, die Gutes und Schlimmes brachten, und die engen gewölbten Korridore hallten wieder von dem garm der fpielenden Rinder des Winterkönigs. Reiner ihrer Sohne ftand ber Mutter fo nahe wie Rupprecht, beffen Borguge fie mit ftolger Befriedigung überall ruhmen Ein ichoner hochgewachsener Sungling, mit ichlanten ebenmäßigen Rörperformen, mit feinen Bugen und buntlen Loden, blubenb und gefund, mutig und furchtlos - fo überragte er alle feine Gefchwifter im Bergen ber Mutter, Die in ben Stunden bes 2meifels und ber

Sorge bei seinem Anblick das Bertrauen auf eine bessere Zukunft der Bfalz wiedergewann.4

Beber die Schmeichelworte noch die Verdrossenheit ihres Lieblings konnten indes Elisabeth bewegen, ihn jett schon der Leidener Schulzucht zu entziehen; zwei Jahre noch mußte er nach seiner Rückehr aus dem Lager des Oraniers ungeduldig bei seinen Büchern auschalten, ehe er sich an dem Freiheitskampse der Riederländer gegen die Spanier wieder beteiligen durfte. Sob und Beisall, die jungen Jahren so gesährlich sind, machten ihn nicht irre; für ihn war jedes Wort der Anerkennung, das ihm zugerusen wurde, nur ein Beweis, daß man Großes von ihm erwarte und er war entschlossen, diese Erswartungen zu erfüllen. —

Im Herbst 1635 war Kurfürst Karl Ludwig von der Pfalz nach England gesahren, teils um dem Könige, seinem Oheim, fü'r die bisherigen Bemühungen im Interesse der Psalz zu danken, dann auch, um persönlich auf ihn einzuwirken, daß er sich noch tatkräftiger als bisher für seine Ressen verwende. Wenige Wochen später solgte ihm Rupprecht.

Einem alten Freunde bes Pfalger Saufes, Benry Bane, hatte

Elifabeth ben Rnaben empfohlen; fie fannte feinen leichten Ginn, und wenn ihm auch die Rriegszeiten einen über feine Jahre hinausreichen= ben Ernft gegeben hatten, fo rollte bas Blut boch noch immer ichnell burch seine Abern; Lebensgenuß und Lebensfreude mar pfalzisches Erbteil, und ber Sof Rarls I., an bem Schonheit und Leichtfinn herrschten, war nicht ber Ort, wo sich junge Leute in Sittenftrenge und Enthaltfamteit üben tonnten. Mls Rupprecht bie englische Rufte betrat und offen und frei über bie Menschenmenge hinschaute, bie bas hollanbifche Gefchwader erwartete, begrüßte ihn fturmifcher Buruf; frohlich schwentte ber Rnabe feine fpanische Muge und fprang ins Boot, bas ihn ans Land ruberte. Nur bie Buritaner faben mit finfteren Bliden auf ihn, fie glaubten, daß feine sympathische Geftalt fündiges Berlangen weden werbe und baburch ben Born bes herrn hervorrufe, der um der Schuld einiger willen ein ganges Bolt verwerfe bor feinem Angesicht. Die lang berahwallenden Locen Rupprechts, die bamals Mobe maren, mochte ber echte Buritaner gar nicht feben und ichon bor Jahren hatte einer bon ihnen, Bronne, feine herben Seelenqualen burch ein Buch über "bie Gunbhaftigfeit

ber Liebesloden" zu lindern gesucht.6

Bahrend ber mannliche, furz angebundene und eigenwillige Charafter Rarl Ludwigs die Ronigin Benriette Marie abstieß, auf ben Ronig bagegen febr angiebend wirtte, manbte fich bie Sympathie ber Königin fofort bem jugendlichen Rupprecht zu. Gie liebte ben Anaben, ber in feinen Erholungsftunden ihre Rabe auffuchte; oft wanderte fie mit ihm burch bie englischen Königeschlöffer, bon beren Geschichte fie ihm ergahlte und er lehnte an ihrer Seite, wenn fie im Atelier van Dods bem Runftler guschaute. Dann griff Rupprecht wohl felbft ichon gum Binfel und lächelnd leitete van Dud bie Sand bes ichonen Anaben. Im Saufe bes Binterkönigs im Saag waren bie niederländischen Maler häufige Gafte. Unter Leitung von Sonthorft bilbete fich Rupprechts Schwester, Luife Sollandine, gur Malerin aus und manche Stunde hat fie fpater in der weltabgeschiedenen Abtei Maubuiffon vor ihrer Staffelei zugebracht. Aus den Anregungen, die Rupprecht im Saag gewonnen batte und die fich in London vertieften, entwidelte fich in ihm jene fünftlerische Tätigfeit, die ihm fpaterbin junachst die Zeiten erzwungener Muße ausfüllte, bis fie ihm jum Lebensbedurfnis murbe. Un ben Runftwerten, Die Rarl I. im Laufe feiner Regierung erwarb und die von dem durchgebildeten Gefchmad eines feinfinnigen Renners, nicht bon ber Laune eines toniglichen Dilettanten zeugten, ichulte er feinen eigenen Geschmad und nicht ohne Wehmut hörte er, bag manche bon ben Bilbern, an benen er aufmertfam vorüberichritt, aus Bfalger Befit ftammten. Nach der Eroberung Beidelbergs durch Tilly (1622) war ein Teil der turpfälgischen Gemälbe nach München getommen, Guftav Abolf hatte fie, als er ein Sahrzehnt fpater in die Munchener Residenz einzog, als gute Rriegsbeute betrachtet und fie bem englischen Ronig auf feinen Bunich gegen Bahlung eines geringfügigen Betrages für feine Galerien überlaffen.7

Die Beziehungen zwischen ber Königin und Rupprecht knüpften sich enger; je mehr Karl Ludwig sie abstieß, desto mehr fühlte sie sich von Rupprecht angezogen, der auch nicht die geringste Küdsichtnahme auf die Frau und Königin außer acht ließ. So glaubte sie allmählich ihrem Ziele näher zu kommen. Bei ihrem ausgesprochenen Katholizismus, der für die Duldung fremder Bekenntnisse keinen Raum ließ, lebte sie der überzeugung, die damals auch von anderen geteilt wurde, daß sich in den Schickselmer bes Pfälzer Hauses das Bibelwort von den Sünden der Läter erfülle, die an den Kindern heimgesucht

würden und daß alles Elend und Leid nur eine Strafe sei für den Absall vom väterlichen Glauben im Zeitalter der Resormation. Wenn es gelänge, wenigstens ein Glied dieses Hauses dem alten Glauben wieder zurückzugewinnen! So glitt denn ihre Unterhaltung mit Rupprecht unwillfürlich auf religiöses Gebiet; in ihren vertrauten Zirkeln lernte der Prinz Männer kennen, die ihm schnell spmpathisch wurden, weil sie Scherz und Ernst in jener Weise miteinander zu vereinigen wußten, die auf junge Leute Eindruck macht und es schneichelte dem Sechzehnsährigen, wenn er sah, wie sich gereiste Männer seiner annahmen und von dem gesetzten Wesen sprachen, das seine Jahre weit übersteige.

Mit wachsender Besorgnis versolgte Karl Ludwig den Verkehr seines Bruders. Das nahe freundschaftliche Verhältnis, welches dieser mit Endymion Porter, einem bevorzugten katholischen Günstling der Königin unterhielt, beunruhigte ihn sehrs; wenn er aber Rupprecht über ihn besragte, sand er ihn schen und zurückhaltend und nicht geneigt, sein Leben nach den Wünschen des Bruders einzurichten, über den in den Kreisen der Königin so sehr abfällig geredet wurde. —

Es bestanden damals in England eine Angahl von Sandelstompagnien, die in überseeischen Ländern neue Rolonien anlegen wollten. Mus folden Seeexpeditionen hatten bie Sollander gute Erfolge erzielt und es war nur natürlich, daß ber Sandelsgeift ber Englander badurd zu ähnlichen Unternehmungen angeregt wurde. wurde viel babon gesprochen; ber Ronig intereffierte fich perfonlich bafur und hörte gerne gu - bann bachte er feiner Brautfahrt nach Spanien und ber Schönheiten bes Gubens, Die lichtvoll in feiner Seele fortlebten. Mit leuchtendem Auge nahm auch Rupprecht biefe Schilberungen in fich auf. Ginft hatte ein alter Pfarrer im Saag, ber in Beftindien gewesen war, den pfalggräflichen Rindern viel bavon ergahlt' und ein leicht begreiflicher Drang in die Ferne war baburch in ihnen entstanden - jest ichien fich bas gurudgebrangte Gehnen Rupprechts erfüllen zu wollen, als eine englische Expedition nach Madagastar ihn zur Teilnahme einlud. Der König gab bereitwillig feine Buftimmung, auch Rarl Ludwig, ber fich anfangs ben Bunfchen Rupprechts widersette, entschloß sich bald nachher felbst, ben in feinem Musgang bod immerhin zweifelhaften Rampf um die Bieberherftellung ber Bfalz aufzugeben und sich in Westindien eine neue Seimat zu aründen.

Mit Mühe nur gelang es schließlich Elisabeth und ben Freunden bes Pfälzer Hauses, ben Prinzen die Ideen weiter Weltreisen auszureden; nicht ohne Ersolg hatte man sie auch auf den im Februar 1637 ersolgten Tod Naiser Ferdinands II. hingewiesen und von den guten Aussichten gesprochen, die sich bei dem milber gesinnten Nachsfolger für die Pfalz und für sie selbst eröffneten. Die Fahrten, zu denen man sie eingeladen hatte, kamen zudem damals nicht zustande, und wurden erst in späterer Zeit, während des Bürgerkrieges, wieder ausgenommen, ohne daß man die Pfalzgrasen zur Beteiligung aussorberte.

Nicht nur die Furcht, daß ihre Rinder durch folche schwärmerische Ibeen, beren Tragweite fie nicht zu überschauen vermochten, von ihren nächsten Aufgaben abgelentt wurden, ließ ber Ronigin ihre Rudfehr munichenswert ericheinen, es fam hingu, daß trop ihrer Anwefenheit ber Ronig doch nicht nachdrudlicher als bisher für die Pfalz eintrat und daß Elisabeth ihre Sohne lieber in ihrer Obhut mußte, als in bem flutenden Leben bes Londoner Sofes und ber City, wo man, wie es bamals hieß, im Wegenfat zu ber hollandischen Langeweile bas Leben wirklich tennen lernen tonne. Gin treuer, aber verdüfterter Freund des Pfälzer Saufes, Rusdorf, hatte bie Brüder nach England begleitet, ohne indes die Bringen, die unbeschadet ihrer ernsten Pflichten boch auch ein Unrecht auf ihre Jugend hatten, in jener überftrengen Bucht halten zu konnen, wie er es munichte. überschüttete er die Ronigin und seine Freunde im Saag mit befummerten Briefen, aus benen bie Stimmung bes Schreibers genauer hervorgeht als das Leben der Pringen. Die puritanische Weltanichauung, soweit fie fich auf Entsagung und Abtehr von jedem Sinnengenuß erftredte, hatte am Sofe und in ber Umgebung Ronig Rarls nicht viele, aber begeifterte Unhänger und wenn fie mit Rusborf aufammenfagen, bann teilten fie feine Unficht, bag bie überfprudelnbe Natur ber Bringen und ihre Empfänglichfeit fur die Freuden bes Bebens auf fruhzeitige Sittenverberbnis hinweise und mit bufteren Bliden faben fie in ihre berfchleierte Butunft. Gie begriffen nicht, baß bie Mugen ber Rnaben, die bisher nur Rot und Durftigfeit gefehen hatten, burch ben Glang eines Sofes getäuscht und geblendet murben, an bem es icheinbar feine Gorgen gab, und daß eine Gefellichaft anziehend auf fie wirten mußte, beren gefeierten Mittelpuntt fie felbit bilbeten; es mar nur natürlich, bag babei bie fteten und

übertriebenen Vorwürse Rusdorfs ebenso wirtungslos bleiben mußten, wie die grämlichen Predigten des Erzbischofs Laud, der übrigens nicht nur den Pfälzern allein lästig wurde, sondern alle vornehmen jungen Leute des englischen Hoses mit ähnlichen Vorhaltungen übersschüttete. 10

Es war im August 1636, als bas englische Königspaar mit Karl Ludwig und Rupprecht in Orford jum Besuche ber Universität ein-Der ehrmurdige Glang, ben atademische Rorperschaften gu entfalten vermögen, murbe bei bem toniglichen Befuche aufgewandt und eine besondere Berfügung machte ben Studenten gur Bflicht, fich ftreng an die atademischen Borfchriften gu halten und im Feierfleide den Ronig und die Bringen in ihrer Mitte gu erwarten. Gottesbienft und Webet gingen ber atademischen Feier voraus, bei ber ben Pringen ber Dottorgrad verliehen wurde, nicht als Anerkennung ihres gediegenen und gründlichen Biffens, wie Laud ausbrudlich betonte, sondern als Mahnung und Ansporn, den bewegten Lauf ihres jugendlichen Lebens in ruhigere Bahnen zu lenten und in ernfter Arbeit die Bersuchungen ju überwinden, benen fie in London ausgesett seien.11 Bahrend solche bischöflichen Barnungen die Königin heftig erregten, wußte Rarl fie nach ihrem mahren Wert ju schäten; er fandte beruhigende Briefe an feine Schwester, in benen er überzeugt und vertrauensvoll von ben großen Taten fprach, zu benen Rupprecht berufen fein werbe. Er freute fich bes scharffinnigen und witigen Reffen, ber niemals mußig mar, ber trop aller forperlichen übungen, bie er leidenschaftlich liebte, noch Zeit zu fünstlerischen und wissenschaft= lichen Studien fand, die damals in England eifrig gepflegt murden, und über die Rupprecht in einem langen und fturmischen Leben manche Barten und Bitterfeiten bes Schicffals vergaß. Seine fraftige Natur fchredte bor nichts gurud; Furcht und Angftlichkeit blieben feinem Leben allezeit frembe Begriffe. Den Gebanten bes Ronigs, ibn mit einer Bringeffin von Roban ju vermählen, wies ber Bring mit lächelnder Entschiedenheit ab, fo fehr ihn auch englische und frangofische Softreife zu beeinfluffen fuchten. Tieffinniges Forschen nach den Grunben biefer Saltung ift mußig, wenn man fich bergegenwärtigt, baß Rupprecht in biefer Beit gerade fiebzehn Sahre alt mar, und bag er bei feiner Beranlagung angefichts bes beutschen Rrieges und ber beginnenben englischen Unruhen andere Biele vor Augen hatte, als folde, die fich ihm als fiebzehnjährigem Sausvater eröffnet hatten.12

Die Begiehungen zwischen ben pfalgischen Pringen und bem Ronige begannen fich ju truben. Die Soffnungen, die fie auf ihn gefest hatten, blieben jum größten Teil unerfüllt und trot ihrer Jugend faben fie ein, daß Gefandte mit halben und fcmanfenden Inftruftionen eine Frage nicht gur Lojung bringen tonnten, die Tattraft und Energie erforderte. Man ichrieb ber Binterfonigin aus England, es fei bedauerlich, eine folche Rraft wie die Rupprechts in gezwungener Untätigfeit raften und roften zu feben und als fie jest ihre Sohne jum zweitenmale gurudrief, legte ber Ronig, bem bas fortgefeste Drangen feiner Reffen nach entichiebenerem Eingreifen in die beutschen Berhältniffe unbequem murbe, ihrer Abreise nichts mehr in ben Weg und war in froher Abschiedsftimmung gerne bereit, alle Beriprechungen ju geben, die Rarl Ludwig fur nötig erachtete, um nicht mit leeren Sanben wieber im Saag zu ericheinen. Ihrer Ankunft ging ein Brief von Roe voraus, der auf den Bunfch Elisabethe ausführlich über ben Aufenthalt ihrer Gohne in England berichtete und anerkennend über Rupprecht fchrieb, daß zwar oftmals große Bersuchungen an ihn berangetreten feien, daß aber der Ucht= gehnjährige ben englischen Boben ebenfo verlaffe, wie ihn ber Gechgehnjährige betreten habe.13

Es tommt eine stille Zeit im Leben des Pfalzgrasen; zwar trat er wieder in das Heer des Prinzen von Oranien ein, beteiligte sich auch an den kriegerischen Unternehmungen Karl Ludwigs, die er im Berein mit Schweden gegen den kaiserlichen Feldberrn Graf Hapfeld unternahm, aber bemerkenswerte Taten sind von ihm nicht zu berichten. Er blieb im hintergrunde der Ereignisse stehen; erst mit seiner Gesangennahme in der für Karl Ludwig so unglücklichen Schlacht bei Blotho (am 17. Oktober 1638) beginnt das öffentliche Leben des Brinzen.

#### In kaiferlicher Baft.

Es war naheliegend, daß die Kaiserlichen den unvermuteten Zusall, einen pfälzischen Prinzen gesangen genommen zu haben, weit überschätzten; dis ins "Mart", wie sie sagten, war das Pfälzer Haus dadurch keineswegs getroffen, selbst die Gesangennahme Karl Ludwigs hätte eine solche Wirkung nicht gehabt, wohl aber trug dieses Ereignis im Berein mit den fortgesetzten Niederlagen dazu bei, die Stimmung der Pfälzer aufst tiesste heradzudrücken. Sie glaubten nicht mehr an bessere Tage, der Geist des Unglückes schien sich in ihrem hause nicht mehr bannen zu lassen und ein ruhmloser Untergang der Wille des Schicksals zu sein. Hür Elisabeth war die Furcht, daß Rupprecht in der katholischen Umgebung seinen gut protestantischen Glauben verlieren könne, viel quälender als das Bewußtsein seiner Gesangenschaft; sie zweiselte, daß er den Bersuchen, ihn zum Kathoslizismus zu bewegen, wie einst in England widerstehen könne, und erst als Rupprecht die seite Zusage gab, niemals den Glauben seiner Bäter verleugnen zu wollen, wurde sie ruhiger, und an die Stelle der Sorge trat die Trauer um den sernen Lieblingssohn, von dessen weldeten.

Nach feiner Gefangennahme murbe Ruppracht bis zum Gintreffen weiterer faiferlicher Befehle von Satfelbt in milber Saft gehalten. Der faiferliche Feldherr ehrte die Tapferfeit des furchtlofen Sunglings und gewährte ihm jede Erleichterung, wenn er ihm auch aus politischen Grunden den brieflichen Berfehr mit feiner Familie unterfagen mußte. Mis er bann burchs Reich in die Saft nach Ling geführt wurde, traten bie Sympathien hervor, die man den Pfalger Rindern entgegenbrachte14; überall, wo er ftanbifches Gebiet betrat, murbe er auf Beifung bes Lanbesherrn reichlich verpflegt, ba er felbit feine Mittel befag und nur in Babern verfügte ein turfürftlicher Befehl, daß ohne Bahlung weder bem Bringen noch feinen Begleitern etwas geliefert werden burfe. Auf ber weiten Strede von Beftfalen gur Donau mar hier allein bie Stimmung berart bedrohlich, daß man fur das Leben und die Sicherheit Rupprechts fürchtete; man magte nicht, eine größere Ortichaft mit ihm zu betreten und beschränkte sich auf turge Ruhepaufen in der Nahe fleiner Fleden, erft in Regensburg gonnte man bem Bringen und ben fehr erichopften Bferden eine langere Raft.

In Linz war die Haft des Pfalzgrafen zunächst eine strenge, er wurde als Staatsgesangener betrachtet, eine Wache stand vor seiner Türe und ein alter mürrischer Mann besorgte ihm widerwillig die notwendigsten Verrichtungen. Erst später, als der Gouverneur der Festung, der Landeshauptmann Graf Kuesstein, ihm ein höchst ehrenhastes Zeugnis ausstellte, unterstützte er damit zugleich die Bitte des Pfalzgrafen, die Wache vor seiner Türe zu entsernen; er verspreche

auf Chrenwort, erklärte Rupprecht, sich zu halten, wie es einem Gefangenen gebühre und seine haft nicht zu verlaffen.

Der von Natur gutmütige Raiser Ferdinand III., der einer anberen, milber gesinnten Generation angehörte als die war, der seine Bater entstammte, verkannte nicht, daß keine unehrenhaften Motive seine Hand gegen ihn bewaffnet hatten, darum genügte ihm das Bort Rupprechts, um seine Bitte zu erfüllen; er gewährte ihm den weiteren Bunsch, mit den Seinen in briefliche Verbindung zu treten und fügte aus eigenen Stüden hinzu, daß dem Prinzen zur Bedienung und Gesellschaft zwei Pagen gegeben werden sollten.

Empfindsame Biographen haben die Geschichte seiner Haft zu einem Liebesroman gestaltet und in der Weise gern gelesener Famislienblatterzählungen von einer Neigung Rupprechts zu der Tochter des Gouverneurs geschwärmt, die ihn noch im Alter mit wehmütiger Sehnsucht erfüllt habe. Es verlohnt sich indes nicht, auf Dinge einzugehen, die mehr auf phantasievollen Ersindungen, als auf historisschen Tatsachen beruhen; mag er auch mit dem jungen Mädchen manche Stunde harmlos verscherzt und verplaudert haben — zu einem seufzenden Liebhaber, den Spruner und selbstredend Trestow aus dem frischen Prinzen machen wollen, war Rupprecht ganz und gar nicht geeignet, weder in jungen noch in alten Tagen. 15

Die Berichte bes Gouverneurs, bem ber Bring lieb geworben war, blieben auf ben Raifer nicht ohne Eindruck und als der Bruder Ferdinands, der Erzherzog Leopold Bilhelm, bei einer perfonlichen Begegnung mit Rupprecht die sympathische Darftellung bestätigt fand, wandte fich Elifabeth, die bavon horte, mit erneutem und größerem Eifer als bisher an ben englischen Ronig, bamit er fich beim Raifer im Interesse ber völligen Entlassung Rupprechts verwende. Schon jest war bem Bringen mehr Bewegungefreiheit als fonft eingeräumt, er burfte fogar auf Tage feine Saft verlaffen, aber zugleich begann fich ber schlimmfte Gegner ber Pfalger, Rurfürft Maximilian bon Babern, gu rühren.16 In angitlich besorgten Briefen ftellte er bem Raifer bor, daß Rupprecht feine Freiheit zu geheimen politischen Berhandlungen migbrauche, beren Ende zwar nicht abzusehen sei, ber tatholifchen und taiferlichen Sache aber jebenfalls ju fchwerem Schaben gereiche. Durch folche Warnungen gelang es ihm, daß Ferbinand bem überraschten Pfalggrafen die taum bewilligten Erleichterungen wieder entzog und ihn einer strengen Aufsicht aufs neue unterstellte.

für lange. Auf bem Reichstage, ber im Sahre 1640 in Regensburg Bufammentrat, ericien ein englischer Gefandter, ber im Auftrag feines Ronias und im Einverständnis mit bem Ronia von Danemart bei ben Reichsständen im Interesse ber Bfalg tätig fein und bor allem die Freigabe Rupprechts betreiben follte. Mit Unwillen und Argwohn hatte Maximilian von Bapern ftets nach Ling geblickt. Als ihm jest in gefahrdrohende Rabe gerudt wurde, was er nicht für möglich gehalten hatte, braufte er gornig auf. Sein ganges Lebenswert fab er bedroht, wenn die Bfalger, benen er ben Rurhut in einem Moment entriffen hatte, als fie in die Reichsacht erklart wurden, wieder gu Unseben und Ehre gelangten, wenn sie einseben lernten, daß bie faiferliche Majeftat ben Rinbern eines Reichsverraters fein ftrenger Berr, fondern ein gutiger und milber Bater fei. Rur bem Alter bes betagten Kurfürsten und bem Unsehen, bas er bei Ferdinand II. genoffen hatte, mochte Ferdinand III. den Ton der Briefe verzeihen. bie Maximilian an ihn richtete. Wenn bas fompathifche Befen und bie Schönheit Rupprechts ben Raifer bei einer perfonlichen Begegnung beeinflußt hatten, fo maren bies Empfindungen, für die bem alten Rurfürften Reigung wie Berftanbnis fehlten. Er hatte ben Pfalzgrafen nicht gesehen, und wenn er ihn gesehen hatte, so wurden boch folche Außerlichkeiten in feinen politischen Berechnungen feinen Fattor gebildet haben. Es war ihm gelungen, die Bfalger Bittelsbacher, die feit Sahrhunderten ben baberifchen Zweig ihres Saufes niedergehalten hatten, gurudgubrangen und viel ichweres Unrecht, bas an feinen Borfahren verübt mar, ju raden; die alten Rurlande ber Beibelberger maren jum größten Teil in feinem Befit, ber übrige Teil in den Sanden ihrer Gegner und feiner Freunde, und aus ber bisher unverfohnlichen Stimmung bes faiferlichen Sofes hatte er die Aubersicht geschöpft, daß fie jum Borteil der baberifchen Wittelsbacher unversöhnlich bleiben werde für alle Beiten. Gein Bert mar getan und ichien für immer fest gegründet, jest tonnte er fich, wenn es jum Sterben tam, getroft ju ben Jefuiten in feine Softirche tragen laffen, benn mas er feinem Rachfolger binterließ, mar ein ftarter und unerschütterlich gegründeter Staat. Und nun mußte er biefen Umichlag ber Gefinnung erleben, mußte fich bom Raifer fagen laffen, daß eine weitere Saft Rupprechts unnug und zwedlos fei, mahrend es bod angesichts ber bem Reichstag geradezu aufgedrungenen Pfälzer Berhandlungen tein befferes Mittel gab, fie im faiferlichen Ginne

zu leiten, als der Geisel Rupprecht. All dies ließ Maximilian, der sich selbst des päpstlichen Kuntius als geheimen Agenten bediente, dem Kaiser vorstellen, der dann auch zeitweilig schwankend wurde und dem Kursürsten, der für den Fall seines Todes alles Erreichte wieder zerstört sah, beruhigende Zusicherungen gab; er glaubte sich dadurch bis zur völligen Erledigung dieser Frage der Korrespondenz mit Maximilian und der stets lästiger werdenden Vorstellungen seiner Gesandten überhoben.

So traf ben Rurfürften ein eigenhändiges Schreiben Ferdinands, in dem er ihm die bevorstehende Saftentlaffung Rupprechts mit= teilte, um fo überrafchender. Bild fuhr ber alte Mann auf, noch einmal raffte er die Grunde gusammen, die ihn gu feiner Saltung bewogen, in maglofer Beftigfeit und überfturgten Briefen wirft er fie bem Raifer entgegen; feine Gemahlin, die Schwefter Ferdinands, fandte er nach Regensburg, einen Aniefall vor ihm gu tun, aber ber Raifer beharrte bei feinem Entschluß, und es blieb ohne Eindruck, wenn Maximilian ihm voraussagte, daß die Forderungen ber Pfalzer burch die übereilt erledigte Frage der Saftentlaffung fich ins Maglofe fteigern würden. Rur ihre Verbindung mit den übrigen Berhandlungen tonne England und die Pfalg zu einer Berabsetzung der übertriebenen Forberungen, die eine völlige Restitution bezweckten, veranlaffen. Das muffe fid ber Raifer doch felbst fagen, bag ein junger Burich, ber aus jolcher Zeit herausgewachsen fei, nur feine "fortune" machen wolle und es fei unklug, lediglich beshalb an ein Wohlverhalten Rupprechts ju glauben, weil Rarl von England bie Bürgichaft übernommen habe. Maximilian wußte, daß er wenig Freunde im Reiche besag, wußte aber auch, bag teine Begnerichaft auf einer berartigen Intereffenverletung beruhte, wie bie ber Bfalger, und barum fürchtete er, bag fich um fie fürderhin ber Ring feiner Gegner ichließen und er felbft am letten Ende von der Berfohnlichfeit bes Raifers ben Schaben haben werbe; für alle Rachteile aber, fo versicherte er zornig, werbe er bas Saus Ofterreich verantwortlich machen und zum Schabenerfat herangieben. Ge fei toricht, aus bynaftischem Interesse bie Buniche Rarls I. ju erfüllen, ber ichon gufrieben fein werbe, wenn in ber Bfalger Frage nur etwas geschehe, gang gleich, ob Rupprecht freigelaffen fei ober nicht. Er vergaß, daß er vor Jahren ben englischen König im Rampfe gegen sein Bolt bestärkt hatte, jest wies er verächtlich barauf hin, daß ein König, ber fich "ohne Erzeigung einiger heroischer Demon-Saud, Bfalggraf Rupprecht.

stration" habe absehen lassen und badurch unfähig geworden sei, auch nur die geringste Gegenleistung für alles Entgegenkommen des Kaisers zu bieten, weder Achtung noch Rücksicht verdiene. Die Bande zwisschen München und Bien sollten denn doch enger sein als die zwischen London und Bien und es schien ihm, daß ein Tropsen baherischen Blutes dem Kaiser wertvoller sein musse als ein Pfund englisches.

Es war vergebens; ber Entichluß Ferdinands mar gefaßt und nicht mehr umzustoßen. Bunachst entließ der Raifer Rupprecht aus der Saft und beschränkte feinen Aufenthalt auf einige Rronlander, am Biener Sofe felbft mard er mit Ehren und Gunftbezeugungen überhäuft, aber fo gütig auch ber Kaiser gegen ihn war, inmitten ber Gegner seines Saufes, bie auch in seiner Gegenwart ihren Widerwillen gegen bie Pfalz nicht immer unterbrudten, fonnte er fich nicht wohl fühlen. Ihn brangte es fort und er verhehlte bem Raifer feine Buniche nicht. Die Aufforderung Ferdinands, in feine eigenen Dienfte gu treten, lehnte der Bring ab, er wollte nicht gegen feine Unhänger und Freunde tampfen. Der Raifer mußte diefe Grunde zu billigen und als Rupprecht ihm bas Bersprechen gab, nicht mehr gegen ihn die Baffen führen zu wollen, entließ er ihn in Berglichkeit und Gute. Gegnerichaft Maximilians von Babern tannte Rupprecht, bas haßerfüllte Aufbäumen gegen seine Entlassung freilich nicht. Als er daber bem Raifer auf fein Befragen mitteilte, bag er feinen Beg quer burch Deutschland nehmen wolle, warnte ihn Ferdinand vor den Anichlägen bes Rurfürften und riet ihm, burch Bohmen zu geben. Über Brag, wo er fich furge Beit aufhielt, um ben weißen Berg zu besuchen, an bem bas Blud feines Saufes ju Fall gefommen war, begab er fich jum Rurfürsten von Sachsen, bem ein eigenes faiferliches Schreiben ben Pringen warm empfohlen hatte. Bergeblich aber Johann Georg, daß Rupprecht ihm bei feinen Zechgelagen nach Bfalzer Brauch mader Bescheid tun werbe und war wenig angenehm überrafcht, als er feben mußte, daß ber Bfalggraf bie Feste feines Sofes mied und am liebsten mit ber Buchse burch die herbstlichen Balbungen ftrich, ben Sirfch und ben Eber gu jagen. Bon Dregben reifte er fofort in ben haag, wo er am' 10. Dezember eintraf und feine Mutter, die fich bei bem heftigen Schneewetter ber letten Tage fehr um ihn geforgt hatte, bei ber Abendtafel überraschte. nach feiner Bufunft bewegte Elifabeth mahrend ber folgenden Bochen nicht weniger als ihn felbft. Er hatte fein Wort gegeben, nicht mehr gegen ben Kaiser zu sechten und war zufrieden, daß die Lösung der Pfälzer Frage auf den Weg von Verhandlungen verwiesen wurde und er dadurch nicht gezwungen war, müßig anzusehen, wie seine Brüder mit dem Schwerte in der Hand den Kampf um die versorene Heimat führten. Ihn aber drängte es nach kriegerischer Tätigkeit und freudig ergriff er die Gelegenheit, die sich durch Ausbruch der englischen Revolution seinen Wünschen bot.

### Die englische Revolution.

Mus religiofen Begenfagen ift bie englische Revolution hervorgegangen. Als Beinrich VIII. sich von der romisch-fatholischen Rirche trennte, wurde er notgebrungen auf die Seite bes Brotestantismus geführt, fo fehr er fich auch bemüht hatte, auf der Grenze zwischen Ratholigismus und Protestantismus fteben gu bleiben. Go murbe er bas Saupt einer Rirche, ju beren erften Grundfagen er felbft bas göttliche Recht ber Ronige und die Pflicht schweigenden Gehorfams fur die Untertanen gemacht hatte. Und nur, weil Glifabeth nicht bulben wollte, daß England in geiftlichen Dingen einem anderen Berrn gehorche als ihr, mandte fie fich gegen bie Ratholifen, denen fie im Inneren weit weniger abgeneigt mar, als man anzunehmen pflegt. Unter ihrer Regierung entwidelte fich die Gefte ber Buritaner. Ihre Borgangerin, die blutige Marie, hatte mit Gewalt ben Ratholizismus wiederherstellen wollen, viele Angehörige ber englischen Staatsfirche waren badurch zur Auswanderung gezwungen worden, die auf bem Reftlande, bor allem in Genf bei Calvin felbft einen folchen ftarren Protestantismus in fich aufnahmen, bag Glifabeth geradezu Efel bor ihnen empfand.17 Bohl tannten bie Buritaner diefe tonigliche Befinnung, aber bie Furcht, burch eine Stellungnahme gegen bie Rönigin die unaufhörlichen katholischen Angriffe gegen fie zu unterftugen und ju ftarten, ließ fie an ber Seite Elisabethe ausharren. Erft unter Safob I., ber 1603 ber großen Konigin gefolgt mar, trat ber Gegensat icharfer hervor, bis er unter feinem Sohne Rarl I., mit politischen Fragen verknüpft, zum offenen Burgerfriege emporloderte.

Freilich hatte sich schon in ben letten Regierungsjahren Glissbeths eine Oppositionspartei gebilbet, vor ber auch ihr Wille nicht immer durchzudringen vermochte; ber Unterschied zwischen ihr und ihren Nachsolgern bestand aber darin, daß sie dem Kampse mit dem Parlament auswich und die Opposition nicht nutlos zu einer Krastsprobe herausforderte; sie gab nach, wo an Sieg oder Gewinn doch nicht zu denken war. Die Stuarts dagegen suchten ihren Willen dem Parlament aufzuzwingen und sind darüber zugrunde gegangen.

Der Saf Satobs gegen die Buritaner leitete fich noch aus ben Beiten ber, ba er Ronig von Schottland war. Die Lehre vom Epiffopat war in ber alten englischen Rirche beibehalten worden, aber die Gette ber Buritaner, die in ben Ibeen ber firchlichen Gleichheit lebte, befampfte biefe Ginrichtung aufs icharfte und bor ihrem Biberftanbe mußte Ratob biefen feinen Lieblingegedanken aufgeben, ber die ichottifche Kirche in feine Gewalt gebracht hatte. Jest aber, als Ronig von England, tam er auf feine früheren Theorien wieder gurud, von England aus fuchte er mit Gewalt durchzuseten, was ihm früher migglückt war und trieb baher die Buritaner, die ohnehin ichon Gegner ber Rrone waren, in eine berartige verbiffene Opposition, daß ein Rampf auf Leben und Tod zwischen ihnen und ber Rrone nur eine Frage ber Zeit war. Richt bas neue, fondern bas alte Testament bot Beispiele bon ber Empörung ber Gläubigen gegen ben 3mang ihrer Fürsten, Die Geschichte bes außermahlten Bolfes Gottes zeigte auf jeder Seite folche Rampfe und im Geleite alttestamentlicher Gestalten rufteten fich bie puritanischen Brediger gum Rampfe.

Während der König sich stets mehr in die Theorien von seiner gottgewollten Sendung vertieste, sammelten sich die Scharen seiner Gegner, die in der Absetung oder Tötung des Königs eine ihnen von Gott auserlegte Pslicht erblickten. Dieser religiöse Haß, der durch die engen Beziehungen zu dem katholischen Spanien stets genährt wurde, verdand sich mit dem Wiberwillen gegen Jasobs Politik, gegen seine fortwährenden sinanziellen Schwierigkeiten, denen er durch schmuchige und krämerhafte Berhandlungen mit dem Parlament zu begegnen bemüht war; die kühle Gleichgültigkeit, mit der er der Sache seines Schwiegersohnes und damit dem Kampse der Protestanten in Deutschland überhaupt gegenüberstand, konnte diesen Haß nur noch steigern.

So lagen die Berhältniffe, als Jatob 1625 ftarb und Rarl I. ben Ehron bestieg.

Es kann nicht geleugnet werben, bag bie Natur Rarls eine eblere war als bie feines Baters, bag er fich felbft rein hielt von ber Un-

sittlichkeit seines Hossens und daß seine Interessen für Kunst und Wissenschaft tiese und echte gewesen sind. Mit großen Hossinungen glaubte England auch seiner politischen Haltung entgegensehen zu können; seine männlichen und ritterlichen Saltung entgegensehen zu können; seine männlichen und noch lange Jahre nach seiner Hinrichtung psiegten auch Republikaner mit einer gewissen Wehmut des Tages zu gedenken, da der Jüngling in die Westminsterabtei zur Krönung geritten war und ein ganzes Bolk frohe Erwartungen an den Beginn seiner Regierung geknüpst hatte. Diesen vertrauenden Glauben, mit dem Land und Bolk ihm entgegengekommen waren, hatte er selbst erschüttert und der düstere Gang, den er am 30. Januar 1649 antreten mußte, ist weniger dem gewaltigen Kampse mit einer stärkeren Macht zuzuschreiben, dem er unterlag, als dem Grimme eines Bolkes, das in einer Kette bitterer Enttäuschungen den Glauben an seinen König verloren hatte.

Mls im Jahre 1623 der Blan Jafobs, feinen Sohn und Erben mit einer fpanischen Pringeffin zu vermählen, gescheitert mar, entschloß er fich zu einer nachdrudlicheren Unterftutung der beutiden Broteftanten und war barüber mit Spanien in Rrieg geraten. Um diefen Rrieg zu beenden, forderte Rarl gleich nach Untritt feiner Regierung vom Barlament große Summen und nach mancherlei Schwierigkeiten hatten fich beibe geeinigt, gegen eine erneute Berbriefung ber Bolferechte, Die bon Satob grundfählid; mifachtet worden maren und von Rarl, wie fich bald zeigte, nicht sonderlich höher geschätt wurden, der fogenannten petition of rights, die Forderungen bes Ronigs ju bewilligen. Rarl aber fannte nur tonigliche Rechte, die Rechte bes Bolfes maren ihm, felbft wenn er fie erneut beschworen hatte, doch nur fo weit bindend, wie fie feinen eigenen Intereffen entsprachen. Beiteren unangenehmen Auseinanderfegungen mit bem Parlament wich er baburch aus, bag er es 1629 vertagte. Elf Jahre lang blieb England jest ohne parlamentarifche Bertretung; ber Bille bes Ronigs mar maggebend für die Gefchide bes Landes und in feinem Minifter Strafford und bem Ergbifchof Laud von Canterburn fand Rarl willige Bertzeuge, die ihm auf bem Wege gur Unterbrudung ber englischen Freiheit folgten, wie fie ihm auf bent Bege jum Schafott vorangingen.

Das Jahr 1637 hat für die Geschichte ber englischen Revolution eine eminente Bedeutung, so daß sich geradezu sagen läßt, daß bes Königs tragisches Schicksal in diesem Jahre wurzelt. Selten findet

sich das Wort von der Berblendung des dem Tode Geweihten so bestätigt wie bei Karl I., als er den Puritanern verbot, nach Amerika aussuwandern. Da stiegen Cromwell und Hampben, des Königs gefährstichste Gegner, wieder ans Land und führten sein Schickfal der Ers

füllung entgegen.

Die Berhältnisse unterstüßten sie. In demselben Jahre, in dem der König seinen Henter mit Gewalt im Lande zurückehielt, begannen die Schotten sich gegen ihn zu erheben. In einer neuen Liturgie, die ihnen Karl auf Beranlassung Lauds aufzwingen wollte, erblickten sie eine Erneuerung des schon von Jakob gemachten Bersuches, papistische und katholische Tendenzen unter ihnen zu verbreiten, entschlossener als disher scharten sie sich jetzt zur Wahrung ihrer Nechte zusammen und zu Beginn des folgenden Jahres wurde der Covenant unterzeichnet, eine Urkunde, in der sie sich zur Aufrechterhaltung ihres Glaubens und zum Kampse gegen Papisten und Epistopale verpslichteten.

Es war kein großer Schritt vom religiösen zum politischen Kamps. Auf allen Gipfeln des schottischen Hochlandes flammten die Holzstöße, und die Schotten stiegen herab in die Täler, dem König entgegenzuziehen, der weder Treue noch Glauben kenne und den man vernichten müsse, wie die Schrift es geboten. Als der Feldzug gegen die kühnen Bergvölker ergebnislos verlies, als sich murrender Ungehorsam dis weit in die Reihen des eigenen Heres hinein verbreitete und die königlichen Geldmittel sich erschöpften, kamen für Karl Stunden, wo er den Ernst der Lage nicht mehr verkannte, aber auch dei der stets wachsenden Gärung im Lande nicht wagte, neue Steuern ohne die Berusung des Parlaments zu erheben.

Im April 1640 trat ein neues Parlament, das sogenannte kurze zusammen, weit nachgiebiger und den Bünschen des Königs geneigter als man erwarten konnte, aber trotzdem entschlossen, auch seine eigenen Rechte und die Rechte des Bolkes wahrzunehmen. In törichtem Stolze aber erblickte der König in der Zusammenstellung der Forderungen des Bolkes mit seinen eigenen Forderungen eine fredelhafte Berletung seiner Person, der die Auslösung des Parlamentes solgen müsse und entsesselten nun jenen Sturm, der seinen Thron und sein Haus hinwegsegte. Ein zweiter Feldzug Karls gegen die Schotten verlief ebenso ungünstig wie der erste, trotz verzweiselter Bindungen des Königs war die erneute Berusung eines Parlaments zur Rotwendigkeit geworden; am 3. November 1640 trat das sogenannte lange Parlament

zusammen, aus deffen Munde acht Jahre später Karl I. sein Todes= urteil vernehmen follte. Die Opposition, die mahrend ber letten Barlamentstagung mit erstauntem Unwillen bie Nachgiebigfeit ber Bertreter bes englischen Bolfes gesehen hatte, begann sich icharfer, zu regen, Strafford und Laub wurden eingeferkert, ber erftere balb barauf hingerichtet; ber Berfuch Rarls, burch perfonliches Ericheinen im Unterhause am 3. Januar 1642 fich ber Saupter ber Opposition gu bemächtigen, schlug fehl, drohender scharten sich auch die Landbewohner unt das Londoner Barlament, die erften Befchimpfungen gegen ben Ronig fielen: ber Burgerfrieg ftand bevor.

### Rupprechts Teilnahme am englischen Bürgerkriege bis gur Schlacht bei Daseby.

So lagen die englischen Berhältniffe, als Rupprecht aus der faiferlichen Saft in ben Saag gurudtehrte und bem Ronige feine Dienfte zur Berfügung stellte. Recht und Unrecht wog er nicht ab, ihm genügte es, daß der Ronig bas Schwert gegen feine Untertanen giehen mußte, um zu miffen, auf welche Seite er trat und alle die frohlichen jungen Leute, mit benen er bor Jahren gute Stunden in London verlebt hatte, fammelten fich am Sofe und unter ben Sahnen Rarls und fühlten fich gleich ihm von der unspmpathischen Gette der ftarren Buritaner und ihren Batriarchen und Bropheten grundlich abgestoffen.

Elisabeth war von bem Entichluß Rupprechts wenig angenehm berührt. Gie wollte ja nicht, bag er ein Leben trager Untatigfeit, führe, aber für bie nachfte Beit hatte fie ihren Liebling gerne bei fich gehabt, fpater mochte er ju furgem Befuch nach England geben, bem Konige für feine Berwendung beim Raifer zu banten und bann in den Dienst ber Republit Benedig treten, mit der Glifabeth bereits Beziehungen angefnüpft hatte.18 Und nun fam alles anders und die Befürchtungen, Die Glifabeth ichon beim erften Befuche Rupprechts in England gehegt hatte, fehrten jest in verftarttem Dage wieber.

Schon um bes Gegensages willen war bas Leben ber Ravaliere, wie man die Anhänger bes Königs jest zu nennen begann, ein leichtes und frohes, ber Schleier ber Racht bedte vieles, was auch bie brunftigften Gebete ber Buritaner nicht zu hindern vermochten, und die "Schlange des Paradiefes", die nach ihrem festen Glauben

burch bie Gaffen Londons ichlich, fonnte mit ihren Erfolgen gufrieden All bies wurde in den Niederlanden, wo gerade jest würdige Männer die Lehre des Descartes als jugendverderblich und der wahren. Theologic zuwiderlaufend verdammten, mit bedenklichem Ropfichütteln ergahlt und wer will es ber Konigin verbenten, baf fie Scheu trug, ihren Sohn bem ficheren Berberben zu überliefern, bas ichon in ben boch viel ruhigeren Rieberlanden, um in ber Sprache jener Beit zu reben, ben Rachen geöffnet hielt. Mit priefterlichem Ernft wiesen bie Brediger barauf bin, bag bas feelengerfepende Gift bes Ratholigismus am berführerischsten in den Rreifen der leichtfinnigen Rabaliere gereicht werbe, bie spottend und höhnend bas gereinigte Evangelium verachteten und feine von bem Weifte Gottes erfüllten Diener beichimpften. Bergebens tampfte Rupprecht gegen folche Beeinfluffungen ber Ronigin an, Elisabeth ließ fich die überzeugung nicht nehmen, baß guten Freundesworten gelingen werbe, was die Gegner feines Saufes vergeblich versucht hatten: ihn bem väterlichen Glauben abwendig zu machen.

Es war ihr aber nicht möglich, ben Sohn gurudzuhalten; er felbit bemuhte fich um ein Schiff, bas ihn nach England bringen follte neuen Aufgaben und neuen Bielen entgegen. Erft Mitte Februar traf er in Dover ein, ba ihn bis bahin widrige Winde gurudgehalten hatten, aber ftatt friegerifcher Unternehmungen, nach benen er verlangte, erwartete ihn junachft eine höfische Bflicht. Angesichts ber fteten Gelbverlegenheiten, in benen fich Ronig Rarl befand, hatte fich feine Gemahlin Marie Benriette zu einer Reife in die Riederlande entichloffen, um bort die Summen fluffig zu machen, beren ber Ronig bedurfte. Fremden Gefandten, die fich nach den Grunden diefer Reife erkundigten, murbe ermibert, daß es bas mutterliche Berg ber Königin nicht über fich bringe, ihre Tochter, die erft turg vorher dem Bringen von Dranien angetraut mar, allein in ihre neue Beimat gieben gu laffen, außerbem fei es bringend munichenswert, in ben Badern von Spaa bie burd bie Erregungen ber letten Jahre ichmer ericutterte Befundheit ber Ronigin wiederherzustellen. Dur wenige aber wußten, daß in der schweren Rifte, die der Bertraute Marie Benriettens forgfam hütete, ein Teil ber englischen Kronjuwelen maren, die bon den hollanbifden Gefchäftsleuten voraussichtlich ebenfo bereitwillig (weit unter bem mahren Werte) belehnt murben, wie fie bie bobmifchen und pfalgischen bereits belehnt hatten.

Bielleicht auf ben Bunsch ber Binterkönigin richtete König Karl an Rupprecht die Bitte, seine Gemahlin nach Holland zu begleiten und bis zum entscheibenden Ausbruch des Krieges dort für ihn Truppen zu werben. Billig erfüllte Rupprecht den Befehl des Königs und. bereitete sich in ernster Arbeit auf den Ruf vor, der zur entscheidenden Stunde an ihn ergeben sollte.

In ben ersten Tagen bes August 1642 teilte Marie Henriette bem Prinzen mit, daß der König ihn zum Anführer der Kavaliere ernannt habe und seinem Besehle gehorchend, schiffte er sich ungesäumt ein, um nach manchersei Widerwärtigkeiten den König in Rottingham zu treisen. Auf der Fahrt war sein jüngerer Bruder Moritz zu ihm gestoßen, der schon in seinem Außern, den sinstern Brauen und dem unzähmbaren Raubtierblick mehr von jener rauhen Zeit an sich hatte als die aristokratische Gestalt Rupprechtä; während dieser bei aller Kameradschaftlichkeit doch die Grenzen zwischen Führer und Soldaten stetz zu wahren wußte, lagerte Moritz gerne bei seinen Truppen am Bachtseuer, plauderte und sang mit ihnen und teilte mit ihnen Mühen und Strapazen.<sup>19</sup>

In Nottingham war es, wo Karl, wie einst Richard III., nach alter normannischer Sitte auf dem höchsten Turme der Stadt das blutrote Banner aufpslanzte, das die Getreuen an die Seite des Königs ries, der gegen seine eigenen Untertanen das Schwert zu ziehen gezwungen war. 20 Ringsumher lagerten zahlreich die Truppen des Parlaments; ihre psalmodierenden Gesänge drangen bis zum Könige, der ernst und schweisgend auf sein Bolf herniederschaute, das sich gegen ihn erhoben hatte. Ein surchtbarer Sturm brauste während der Nacht um die Mauern der alten Stadt und als wollte er in einem schlimmen Borzeichen den Schleier der Zukunst lüsten, ergriff er das königliche Banner und wars es gebrochen zur Erde. Nun begann die Zeit, in der der Kops des Mannes, wie man sagte, in ehernem Helme sicherer war, als in einem steinernen Hause, und wo jedes alte Beib am Herdseuer den Geist Gottes und der Propheten in sich fühlte.

In Leicester waren die Reiter versammelt, die Aupprecht beschligen sollte, aber ihre Ausrüstung war mangelhaft und an militärische Zucht waren sie nicht gewöhnt. Hier mußte zuerst die bessernde Hand angeslegt werden. Aber tropbem gelang es Aupprecht nie, aus der ihm unterstellten Truppe eine Körperschaft zu bilden, die auf die Dauer den Puritanern mit Ersolg hätte entgegentreten können. Gine fanzs

tische Begeisterung wie bei ihnen war bei den Kavalieren doch nicht vorhanden, und wenn auch die schlanken und gewandten Aristokratensgestalten zu Beginn des Krieges gegen die Puritaner losstürmten, als gelte es in heimatlichen Jagdgründen den Fuchs zu hetzen und sich heitere Geschichten von den puritanischen Generalen erzählten, die unter Gebet und Gesang ihren Soldaten die Köpse schoren, so verlor sich der Eiser dennoch, als sich der Krieg länger hinzog, als an den starren Wauern der puritanischen Soldatenmassen ihre Reiterssuten zerschellten und sie der strengen Kriegszucht Rupprechts übersdrüssig wurden. Da fragten sie sich, woher dieser fremde Prinz, der herumsahrende Sohn eines entthronten Königs, dessen Mutter von Bettelgesdern lebe, sich das Recht anmaße, den freien englischen Abel, der seit Jahrhunderten auf eigenem Grund und Boden site, zu bessehligen und sie weigerten ihm zeitweilig den Gehorsam und reizten seinen Widerspruch.

In Aupprecht aber lebte das Selbstgefühl des Mannes, der in jungen Jahren Schlimmes durchlebt und Großes durchkämpst hat und folden Charakteren pflegt nur der eigene Wille maßgebend zu sein. Wenig Freunde hat er sich dadurch erworben und viele Gegner. Un schlimmen Nachreden, die sich an seinen Namen knüpsten, hat es nicht gesehlt, aber er erachtete es nicht immer der Mühe wert, sie zu widerlegen.

Bas die Kavaliere in der ersten Zeit an Rupprecht sesselet, war der Schrecken, der vor seinem Namen herging. Wenn der Pfälzer an der Spitze seiner Schwadronen dahinjagte, in gewaltigen Sätzen seine weiße Dogge neben ihm, die man für den Teusel selbst hielt, dann bedten auch sesse von der Armen und man erzählte sich, daß der Name Rupprechts selbst Atheisten zum Beten zwinge. Den Wünschen des Königs entsprach dieser Mut tollen und surchtlosen Borstürmens nicht, aber in den Ersolgen, die er in den ersten Monaten des Krieges davontrug, erblickte Rupprecht eine Rechtsertigung seiner Kampsesart gegenüber der des dächtigen Vorsicht Karls und er begriff nicht, daß es sür einen Reiter in der Schlacht eine andere Ausgabe geben könne, als durch die Gewalt seines Dahinstürmens den Gegner niederzuwersen. Gerade auf diese Sigenschaft sind aber später, als die puritanischen Truppen geschulter waren und ihre kriegerischen Lehrzahre hinter sich hatten, Rupprechts Mißersolge und damit die der königlichen Sache zurückzussuhren.

Es entsprach bem Buniche Rupprechts nun gar nicht, daß ber

König auch nach dem Ausbruche des Krieges nochmals Verhandlungen mit ben Führern bes Barlaments anknupfte. Wie fehr auch Rarl von seinen Rechten durchdrungen war, zu deren Berteidigung er not= gebrungen gegen fein eigenes Bolt jum Schwerte greifen muffe, fo wollte er boch ben Anschein vermeiben, daß die Schuld bes Rrieges auf ihn allein zurudfalle. Durchgreifende Energie lag zudem nicht in feinem Charafter; es hatte, ehe ber Bruch zwischen ihm und seinem Bolfe eintrat, boch auch Stunden gegeben, wo er fich unruhig fragte, ob es ein gerechter Rrieg fei, ju bem er fich rufte, und mit Berachtung wandte fich die Königin von dem Feigling (poltroon) an ihrer Seite.22 Durch ihre Abwesenheit war aber ihr Ginfluß gurudgebrangt, mehr als fonft ichenkte Rarl mahnenden und warnenden Stimmen in feiner Umgebung Behör, auf die es, ebenfo wie auf den König felbft, nicht ohne Gindrud geblieben mar, bag fie bas fonigliche Banner gerbrochen am Boben gejehen hatten. Besonders drängte Rurfürst Rarl Ludwig von der Pjalz, ber fich bamals im Gefolge bes Konigs befand, auf eine Berftanbigung zwischen Krone und Parlament, ba er durch den Bürgerfrieg die Tätigfeit Rarls zur Biederherstellung der Bfalg gelähmt fah, aber die Bebingungen, die das Parlament ftellte und die in erfter Linie eine Entlaffung bes toniglichen Beeres und eine Auslieferung ber bedeutenbiten Anhanger feiner eigenen Bartei forberten, ichienen für ben Ronig unannehmbar. Das Barlament war aber um fo weniger zur nachgiebig= feit ober Zugeständniffen geneigt, ba gerade in diefer Zeit Bortsmouth, wo ein perfonlicher Freund bes Konigs, Goring, befehligte, in die Sande feiner Truppen fiel.

So griff benn Rarl gu ben Baffen - nicht fich, bem Barlament, bas er verführt glaubte, gab er bie Schuld, bag bie Rechnung zwischen ihnen mit Blut zu gahlen fei. Much bas Parlamentsheer hatte fich unterbeffen gefammelt. Bor allem mar es bas gottfelige Burgertum, bas bie Truppen ftellte, nur aus ben öftlichen Grafichaften Englands war ein großer Teil bes Landabels auf feine Seite getreten. Beginn September Lord Effer, ein Sohn bes hingerichteten Bunftlings ber Elifabeth, London verließ, hatte er 15000 Mann unter den Baffen.

Eigenschaften eines großen Feldherrn befaß Rupprecht ebenfowenig wie Effer, wenn er tropbem in ben erften Gefechten meift fiegreich blieb, fo lag ber Grund lediglich barin, daß die gottfeligen Truppen bes Parlaments, beren beste Abteilung Cromwell als eine unbraud)= bare Bande von Rellnern und Bedienten bezeichnete, in friegerifcher Tüchtigkeit und Waffenübung den Kavalieren noch nicht gewachsen waren.

Aus dieser ersten Zeit des Krieges stammt das berüchtigte Urteil über Rupprecht, das noch heute seinem Namen anhastet und aus dem Prinzen und seinen Leuten Mordbrenner und Landverwüster gemacht hat. Daß eine solche Anschauung damals entstehen mußte, kann nicht befremden. Seit anderthalb Jahrhunderten, seit den Rosenkriegen hatte man in England solche verwegenen Reiterscharen nicht mehr gesehen, die herangeslogen kamen, um aus Gutshöfen und kleinen Orten Geld und Lebensmittel zu erpressen; nicht gegen Feinde, sondern gegen verwegene, "gentleman-gleiche" Raubanfälle hatte man sich bisher "auf des Königs Heerweg" zu schüßen, man hatte sich daran gewöhnt und wußte, daß die Reisen über die englische Landstraße gefährlich waren in Zeiten, "wo die Kutschen oft den Wert spanischer Gallonen besaßen".

Es foll zugegeben werden, daß Rupprecht das Land schrecken wollte, um der Sache feines Ronigs, wenn nicht aus überzeugung, fo burch Furcht Unbanger zu werben; ber übermut bornehmer Ariftofraten gegen Burger und Bauer, der fich überall und zu allen Beiten findet, wird damals boppelt hervorgetreten fein und Rupprecht befaß ichon badurch eine nur beschränkte Bewalt über feine Ravaliere, daß fie fich Musruftung und Berpflegung jum größten Teile felbft beforgen mußtenes; dann aber barf man nicht außer acht laffen, bag Rupprecht ben Rrieg kannte, daß er feit ben Tagen feiner Rindheit nichts anderes bor Mugen gefehen hatte, als Rampf und Schlacht und Bermilberung aller menschlichen Gefühle. Stets hatte er fich bagegen verwahrt, als fei fein Biel und feine Abficht nur ein rudfichtelofes, fustematifches Blunbern und Bermuften bes Landes und feiner Bewohner gemefen, aber fchließlich gab er ben Rampf gegen ben unfichtbaren Wegner auf, in Wort und Schrift mochte man ihm nachrufen und nachreden, was man wollte - er achtete nicht mehr barauf.

Auf die Kunde von dem Heranrücken des Parlamentsheeres stürmte er ihm mit Freude entgegen und traf am Abend des 26. September 1642 in Worcester ein, dessen Bewohner zwischen König und Parlament schwankten und sich schließlich für den entschieden, der zuerst bei ihnen anlangte. So wurde Rupprecht von brausendem Jubel empfangen, der Bürgermeister bot ihm ein Nachtmahl in seinem Hause an, eine Einladung, die der Prinz, der die Gesinnung Worcesters kannte, mit

dem mehr ehrlichen als freundlichen Bunfche erwiderte, daß ihn und feine Burger der Teufel holen moge. Um nachsten Morgen fand unter ben Mauern ber Stadt ber erfte größere Busammenftog zwischen koniglichen und Barlamentstruppen ftatt, in bem Rupprecht Sieger blieb und ben bas Barlament mit einer Aufforderung an alle Unhänger Karls erwiderte, bei Zusicherung vollster Straflosigkeit zur Sache bes Bolfes gurudgutehren, nur Rupprecht und Morit wurden für Landesverrater erflart; es war jedem freigestellt, fie zu toten, wo er fie traf.

Es machte auf ben Bringen wenig Ginbrud, bag er vom Barlament in die Acht erklart murde; er mußte, daß fein Leben jeden Augenblick bedroht war, hatte er doch feinen eigenen Sefretar als Berrater hangen laffen muffen und ihn ichredten nicht bie Drohungen von Mannern, benen er, wenn fie in feine Sande fielen, basfelbe Schidfal gu bereiten entschlossen war, wie sie es ihm zudachten. Um so tiefer fühlte sich dagegen Karl Ludwig von dem Parlamentsbeschluffe berührt, zumal aud) die Freunde bes Pfalger Saufes in England von der Saltung Rupprechts einen nachteiligen Ginfluß auf Die Stimmung zugunften ber Bfalg befürchteten. Sier mar es, wo fich bie Bege ber Bruber für immer ichieben. 3mifchen bem nüchternen, lediglich auf Biebergewinn ber verlorenen Beimat gerichteten Sinne Karl Ludwigs und bem feurigen Beifte Rupprechts, ber Buge bes mittelalterlichen Rittertums in fich trug, gab es feine Berührungspuntte. Seit ben Rinderjahren hatte zwifden beiben Brubern ein Gegenfat bestanden, Rarl Ludwig begriff Die ungetrübte Beiterkeit Rupprechts nicht, Die er trop ber ichmeren Schidfale ihres Saufes damals nie verlor und er empfand nicht ohne Reid, wie ber frohliche Junge ihm, ber ernft und in fich gekehrt blieb, vorgezogen wurde — jett, wo er durch Aupprecht das Ergebnis seiner eigenen, jahrelangen Arbeiten und Mühen bedroht und in Frage geftellt fah, erwuchs aus der Abneigung Sag. Es ftand Soheres für ibm auf bem Spiel als eine gefühlvolle Schonung brüberlicher Wefühle. Er hielt es für erforderlich, offen feine Bege von benen bes Bruder's gu trennen und ließ bem Barlament mitteilen, bag bei ber Ratur Rupprechts und ber Entfernung zwischen bem Saag, wohin Rarl Ludwig unterdeffen zurudgefehrt war und dem ftets wechselnden tonialichen Lager ein Ginwirken auf ihn unmöglich fei, daß man aber feine und feines Saufes Gefinnung hinlanglich tenne, um fie nicht fur bas Tun Rupprechts verantwortlich zu machen.24

Mus bem ichnellen Erfolge Rupprechts fcopfte ber Ronig gute

hoffnung für die Butunft. Der Weg nach London mar frei und er gogerte nicht, ihn zu betreten. Bei Edgehill verlegte ihm bas Barlamentsbeer ben Weg und ber Ronig erichrat, als er jum erstenmal feinen bewaffneten Untertanen gegenüberstand. Unbewußt tam ihm ber Gebante, baß fich eine neue Zeit wildverworren an ihn heranbrangte, bie foniglichen Absolutismus und bas göttliche Recht ber Krone nicht mehr achtete und er fragte fich bangbewegt, ob er imftande fei, biefe neuen Zeitströmungen in die bon ihm gewollten Bahnen gurudgubammen. Es war an einem Sonntagnachmittag, am 23. Dttober, ale fich bie Beere jum Streite rufteten. Aus dem benach= barten Dorfe ftieg ernft ber Rlang ber Rirchengloden gum Ronige empor, ber bon einem Sugel bem Unmarich ber Truppen guichaute, mahrenb fanatische Prediger burch bie Reiben ber Buritaner eilten und mit ihren widerwärtigen Bergleichen aus dem alten Testament die Truppen anfeuerten. Der Kampf mar turg und blutig. Rupprecht marf nach gewohnter Beife die Gegner über ben Saufen, hielt fich aber zu lange bei ber Eroberung und Blünderung bes Lagers auf und griff erft bann wieder in bie Schlacht ein, als eine entschiedene Bendung zugunften bes Ronigs au fpat mar. Rur ber Unfahigfeit Gffer' ift es jugufchreiben, bag bas Parlamentsbeer ben Gieg nicht ausnutte, fondern bem Ronig ben Beg nach London freiließ, auf bem Rupprecht nun vorfturmen wollte, um mit befferem Erfolge, als einft ber Ronig, in bas Barlament einzudringen, die Verführer bes Bolkes gefangen zu nehmen und London, bas bem Könige gehöre, bem Könige auch wieder gurudzugeben. Aber Rarl lehnte ab; nicht mit Baffengewalt und als Eroberer wollte er in London einziehen, durch friedliche Berhandlungen - fo fehr berfannte er feine Beit und feine Wegner! - wollte er fich die Rudfehr wieder eröffnen; er hoffte, daß bas Bolt, bas bie Rraft feines Ronigs jest tennen gelernt babe, freiwillig und befiegt zu ihm gurudtebren und feine Forberungen erfüllen werde; frei von allen angftlichen Bebanten, bie ihn vor ber Schlacht erfüllt hatten, wollte er fefter als bisher feine frühere Gewalt wieder begründen.

Rupprecht erkannte ganz richtig, daß nicht das, was der König wollte, sondern was die Berhältnisse sorderten, geschehen müsse, und daß es spitzsindig sei, zu behaupten, der Kamps richte sich nur gegen die Rechte des Königs und nicht gegen seine Person. Aber wenn er selbst auch vorrückte, dis er die Türme Londons im Nebelgrau der Ferne erblicken konnte, wenn er sich auch einen besonderen Erlaß des Königs

erzwungen hatte, der ihn unabhängig machte von den Befehlen alterer Generale, fo waren boch bie Entschluffe bes Ronigs auch für ihn maßgebend; unwillig ftieß er bas Schwert in bie Scheibe gurud, als er umtehren mußte, um in Orford einen Binter lang auf ben Lorbeeren bes Sieges von Edgehill auszuruhen.

Argerlich ergablte Rupprecht bei feiner Rudfehr von bem tiefen Eindrud, ben die nachricht von der Schlacht bei Ebgehill bis weit in die Reihen bes Barlaments hinein hervorgerufen habe, wie fich die Burger in ber City bewaffneten und aus Furcht, ber Ronig werbe gurudfehren, um Rache an ihnen zu nehmen, die Führer bes Barlaments zur Nachgiebigkeit zwingen wollten. Fröhlich lachend fügte er aber auch hingu, wie fich bie Rleinstädter in ber Nahe Londons erichredt hatten, wenn er mit feinen Ravalieren burch bie Gaffen gefprengt fei und die eiligst errichteten Barritaden in fuhnen Gaben genommen habe.

Der Bericht Rupprechts erfüllte ben Ronig mit Genugtuung. Er verhehlte fich ja nicht, daß auch für ihn Momente bes Schwankens und 3meifels gefommen waren und daß er bei Beginn bes Rrieges nicht immer mit Buverficht auf das Ende geblidt hatte. Jest aber, mo fein Bolf fich ihm unterwerfen wollte, wurde ihm doch flar, daß Ronigsmacht und Boltsmacht nicht miteinander ftreiten fonnten, ohne bag Die lettere unterlag, und er war mehr benn je von bem göttlichen Billen überzeugt, ber bie Rrone, bie er ihm gegeben, auch ju fcuten wiffe und ihn die rechten Wege führen werbe. Und barum gab es für ihn fein Berhandeln mehr, fondern nur ein Befehlen, und wenn bas Bolt bes Friedens bedürftig mar (und der Bericht Rupprechts fagte es ja), fo wollte er ihm die Bedingungen ftellen.

Die angftliche Stimmung gitternder Rleinburger murbe aber von ben Führern bes Barlaments mit Gewalt niebergehalten. sammelten fich ihre Truppen gegen ben Ronig, ber fich auf die Runde von bem wachsenden Widerstande, ben er nicht mehr vermutet hatte, nach Oxford zurudzog. In der Rabe bezog Effer bie Binterquartiere - beide Barteien gleichsam mit Gewehr im Anschlag. Rur nach außen und bem oberflächlichen Beobachter erschienen die Oxforder Bintertage voll Beiterfeit und Frohfinn und felbft die fonft fo ernfte Biographie Spruners fpaht mit Benug nach weiblichen Gestalten aus, mit benen ber Bring feine winterliche Raft in Orford in ber angenehmften Beife verbracht habe. Der leuchtenden Gestalt Rupprechts, ber ihm burch fein ungezwungenes Wesen inmitten der Oxsorder Frauen sympathisch wird, stellt Spruner das in tiesstem Schwarz gehaltene Bild Karl Ludwigs zur Seite, der in liederlichem Leben seine "scheinheilige Ehrbarkeit" schnell vergessen habe. Gerade in diesem Winter aber hatten die Pfälzer Prinzen größere und würdigere Ausgaben zu erfüllen, als ihnen das heitere Spiel der Liebe bieten konnte, ganz abgesehen davon, daß sich Karl Ludwig damals nicht in England, sondern in den Riederslanden aussielt.

Es befand fich bamals am Sofe Rarls ein taiferlicher Wefandter, Lifola, ber beauftragt mar, ein Bundnis zwifden bem Raifer und England, das fich gegen Frankreich und Schweden richten follte, quftande zu bringen. An Lifola wie an feinen Bruder Rupprecht richtete nun Rarl Ludwig mahrend bes Binters nervoje Schreiben, bamit beide auf König Rarl einwirkten, daß er den Frankfurter Deputationstag, ber am 22. Januar 1643 eröffnet wurde und als hervorragenoste Aufgabe betrachtete, die Grundlage eines allgemeinen Friedens feftauftellen, burch einen Gefandten beschicke, ber bort bie Bfalger Cache por ben Reichsftanden vertreten und unterftuten folle; fie erreichten denn aud, daß Rarl bem Deputationstage eine Reihe von Forderungen Reben biefen biplomatifchen im Intereffe ber Bfals unterbreitete. Arbeiten gingen unausgesett militarische übungen einher, nimmt man nun noch hingu, daß Rupprecht die furge Binterraft vom November 1642 bis Anfang Februar, wo die Feindfeligfeiten wieder begannen, mit einem heftigen Flugschriftenkampf ausfüllte, in bem er fich gegen die bereits ermähnten Bormurje des planmäßigen Plunderns und Mordens vermahrte, fo ift nicht abzusehen, moher ber Bfalger bie Beit genommen haben follte, in mußiger Beife fein Leben gu vertrobeln, wie Spruner es gegnerifden Flugidriften frititlos nachgeschrieben bat.

Völlig hatte zubem ber Kampf auch während bes Winters nicht geruht. Die seindlichen Truppen standen sich zu nahe, als daß sie sich nicht gegenseitig zeitweilig belästigt hätten, und es gab Tage und Wochen, in denen Rupprecht gewissermaßen mit dem Fuße im Bügel lebte. Den ersten entschedenden Schlag im neuen Jahre sührte Rupprecht in den ersten Tagen des Februar, als er Circenster einnahm und dem König damit die unterbrochene Verdindung mit dem Westen wieder eröffnete.

In biefen Tagen kehrte bie Königin zurud. Rach stürmischer überfahrt, in ber fie allein, unter allen ihren zagenden und zitternden

Edelleuten Mut und Entschloffenheit bewiesen hatte und noch bei ihrer Landung nur mit Mube ben Geschoffen feindlicher Schiffe entgangen war, gelangte fie im Geleit der Ravaliere unbehelligt nach Port, mo fie zunächst Aufenthalt nehmen mußte, da die Truppen des Barlaments ben Weg nach Orford versperrten. Sie brachte zwei Millionen Bfund Sterling aus ben Rieberlanden mit. Es mar nicht immer ein leichtes Berhandeln mit den Sollandern gewesen, die als echte Befchaftsleute fich von keinem anderen Gefichtspunkt als bem bes Berbienftes und Gewinnes leiten liegen; mit taltem Behagen faben bie Belbleute den gedemutigten Stolg ber Ronigin und pruften mit hamiicher Genauigkeit den Wert und die Echtheit der englischen Kronjuwelen, die fie belehnten, um fie ju befigen. Der Rramergeift ber Sollander war in ber bamaligen Zeit ebenfo befannt wie verachtet; nicht nur entthronte und bedrängte Fürften empfanden ihn. In den deutschen Feldlagern gab es mahrend bes großen Rrieges haufige Raufereien, wenn die hollandischen Sulfstruppen larmend nach ihrem Gelbe riefen und die übrigen Truppen vermieden den Bertehr mit ihren Belt- und Lagergenoffen, die bei jeder ftodenden Soldzahlung ihren Führern ben Behorfam fundigten.

Mls Friedensengel, wie Roe der Binterkonigin fchrieb25, tehrte Marie Senriette nicht gurud, mit ihr trat ber bofe Beift Ronig Raris an feine Seite, der jeden Ausgleich und jede Berfohnung gu hintertreiben wußte. Jest verlor bas Bort ber Pfalger Bringen an Wert, ihre Gegner gewannen an Ginflug und Bedeutung, und Marie Senriette entzog ihre Reigung nun auch Rupprecht, als er bei bem in Deutschland ftets machfenden Intereffe an ber Bieberherstellung ber Pfalg bem Konig einen Ausgleich mit ber ftarten Barlamentspartei anriet, ba= mit er fich ber beutschen Frage mehr als bisher zuwenden fonne; in ihrer Lofung fah Rupprecht feine Bufunft beffer gefichert, als es in England bei ber offenen und verftedten Gegnerichaft, mit ber er gu tämpfen hatte, möglich war. Benige Monate hatten hingereicht, um die Illufionen grundlich zu gerftoren, mit benen er ben englischen Boden betreten hatte und hatte es fich nicht um bas Pringip bes Königtums gehandelt - um die Anhänger bes Königs und feiner Sache hatte es fich nicht verlohnt, bas Leben zu magen.

Gleich nach ihrer Antunft wurde der Königin ein Brief von Lord Fairfax, einem der Führer der Parlamentstruppen überreicht, in dem er sie dringend bat, ihren Einfluß auf den König geltend zu Saus. Palgares Aupprecht. machen, daß in das zerrüttete Land wieder Frieden einkehre; sie antwortete überhaupt nicht — für die Gegner Karls hatte sie nur schweisgende Berachtung.

Im foniglichen Lager war man jest bemuht, ben Weg von Dort nach Orford von feindlichen Truppen ju faubern, um die Berbindung zwischen dem König und ber Königin herzustellen. Aber trot mannigfacher kleiner Bersuche Rupprechts gelang es ihm doch nicht, bas erftrebte Biel zu erreichen, ba Effer gegen bas entblößte Drford vorrudte und ber Ronig ben Bringen beshalb ichleunigst jum Schute ber Stadt gurudrief. Orford rettete er, aber er tam nicht mehr zeitig genug, um das benachbarte Reading zu erobern; Effer hatte es bereits eingenommen und fo lagerten fich die Truppen auf Schuftweite gegenüber. Tropbem ruhte Rupprecht nicht, ben Weg zwischen Port und Orford zu öffnen. Seine Bemühungen erfuhren eine nauc Belebung, als man im toniglichen Lager horte, daß zwanzigtaufend Pfund Sterling fur Effer unterwegs feien, die fur die leere tonigliche Raffe einen willtommenen Bufchuß gebilbet hatten. Den Sturm auf biefen Wagenzug unternahm Rupprecht mit viel Glud und wenn es ihm auch nicht gelang, die Summe felbst zu erobern, da ihr Führer, vorher gewarnt, fich in die Bebirgspaffe geflüchtet hatte, fo mar in bem turgen Gefecht doch einer ber Sauptgegner Rarls, John Sampben gefallen. In ihm fant bes Konigs verhaftefter Feind und bie Freude Rarls, ber gu fpat einsehen follte, bag ber Tob hampbens für ihn und seine Sache ein furchtbarer Schlag war, ist begreiflich. MIS der König einst eine ungerechte Steuer mit Gewalt erheben wollte, war er durch ben Brotest Sampbens jum Burudweichen gezwungen worden; alle Unzufriedenen hatten fich bamals wegen biefes mannhaften Auftretens um ihn gesammelt und mit ihm ben Kampf gegen den Konig begonnen. Sampden aber befag bie in einem Burgerfriege fo notwendige Eigenschaft, nicht nur gu ftreiten, fondern auch zu versöhnen; sein letter Endzweck mar ein friedlicher Ausgleich, mahrend Crommell, der jest an feine Stelle trat, halb Fanatifer, halb Poffenreißer, wie Macaulan ihn nennt26, ben Kampf zu einem Ende führte, wie es Sampben und feine Freunde nie gewünscht hatten. Er war bei seinem Tode noch feine fünfzig Jahre alt, und als ihn feine Soldaten zu Grabe trugen, entblogten Sauptes, mit umgekehrten Baffen und umflorten Fahnen, fangen fie den Bfalm, in bem von der Sinfälligfeit alles Arbifden und ber Gute beffen bie Rebe ift, bor bem taufend Jahre find, wie ein Tag.

Nach dem siegreichen Gesecht, in dem Hampden siel, konnte sich die Reise der Königin nach Oxford vollziehen. Am 11. Juli wurde sie von Rupprecht in Stratsord on Avon erwartet, im Hause der Enkelin Shakespeares, und man dachte an die mutvolle Wargarethe von Anjou, die sast zwei Jahrhunderte vorher Heinrich VI. in den Kämpsen des Bürgerkrieges zur Seite gestanden hatte. In ritterslicher Weise beugte Rupprecht seine Knie, als er der Königin begegenete und geseitete sie zu Karl, der sie umgeben von dem Glanze seines Hoses auf dem Schlachtselb von Edgehill empfing.

Den Prinzen brängte es zu neuen Taten; die Gelegenheit schien günstig, Bristol zu nehmen und baburch dem König die Möglichseit zu bieten, eine Flotte zu schaffen. Es war ein heißer Tag und wenn auch Bristol nach hartnäckigem Biderstande siel, so hatte die Eroberung doch zahlreiche Menschenleben gekostet und die But der endlich eingedrungenen Kavaliere war eine derartige, daß Rupprecht, als seine Worte nichts fruchteten, mit vorgehaltenem Pistol unter sie sprengen mußte, um wenigstens dem maßlosesten Plündern und Rauben Einhalt zu tun.

Nach der Eroberung Bristols begann der Stern Rupprechts zu sinken. Sein selbstbewußtes Wesen, mit dem er jeden fremden Rat zur Seite schob, mit dem er sich und seine Reiter von jedem fremden Besehle unabhängig machte, dann auch die zunehmende Abneigung der Königin trugen allmählich ihre Früchte. Immer größer wurde die Gegnerschaft im eigenen Lager, auch das Vertrauen Karls begann zu wanken und aus dem fröhlichen Prinzen wurde in jungen Jahren schon jener verdüsterte und verbitterte Mann, dessen Keizbarkeit sich stets steigerte und der eben dadurch den Haß seiner Feinde stets mehr erweiterte und vertieste. Der Tadel, den ihm auch Karl nicht vorenthielt, vor Bristol zu viele Menschen geopfert zu haben, erschien ihm als Aussluß persönlicher Gehässisseit und traf ihn so tief, daß er sich weigerte, das Kommando über die Truppen zu übernehmen, die gegen Gloucester gesandt wurden und sich statt dessen mit der Revorganisation seiner Kavallerie beschäftigte.

Sie war bringend nötig. Hatten schon die Plünderungsszenen bei der Einnahme Bristols gezeigt, daß die Truppen nur sehr schwer zu regieren waren, so hatte sich auch zwischen Rupprecht und seinen Offizieren allmählich ein Gegensatz herausgebildet, der den Zusammenhalt auß schwerste loderte. Die frohen Tage der Erwar-

tung, wo ihn der Blid auf die Butunft freute und fich die jungen Ravaliere in fturmifcher Reigung um ihn icharten, maren ichnell dahingegangen. Er bemertte, wie fich ein Teil berer, mit benen er einst ben Kampf begonnen, von ihm gurudzogen: er fannte bie Es war ihm oft, als fei auch er nicht beffer als (Sründe nicht. bom Sturm herbeigewirbelten Truppeneiner jener beimatlosen. führer, die fich in feinem Baterlande feit fast einem Menschenalter berumidlugen und als bulbe man ihn nur noch widerwillig im Dienfte bes Ronias. Mancher feiner Offiziere manbte fich an Rarl, um burch ihn eine andere Bermendung zu erhalten und ben Bringen verlaffen zu können, und wer Gegner Rupprechts war und wurde, fand am Sofe ber Ronigin willtommene Aufnahme und Forberung. Denn ben tiefen Ernft ber Lage tonnte ober wollte fie nicht erfaffen. geben bon ihrem Sofftaat, ber fie in ihrem maglofen Sag gegen bas Barlament noch bestärfte, begann fie mit Unwillen auf die bingubliden, bie einem Einvernehmen mit ihm bas Wort redeten.

Für sie waren solche Gebanken ein Frevel an dem heiligen Königsrechte der Stuarts, und daß auch Rupprecht sie aussprach, entfremdete
ihr den Pfälzer. Sie glaubte ohnehin Grund zu haben, sich über
ihn zu beklagen und äußerte sich sehr unzufrieden, weil er es
unterlassen habe, während der Unternehmungen gegen Bristol ihr
zu schreiben; sie fügte die Erwartung hinzu, daß Rupprecht künstighin
während seiner Unternehmungen die Höslickseit gegen Damen (civility
to ladies) nicht außer acht lassen werde.

Wit Gefühlen macht keine Politik, am allerwenigsten mit den Gefühlen einer Frau, die sich von dynastischem Stolze leiten läßt. Daß der König seiner Gemahlin einen weitgehenden Einfluß auf die politischen Verhältnisse gestattete, war sein Fehler und wurde sein Berderben und selbst seine Anhänger fragten sich, warum sie dem Willen einer Frau gehorchen sollten, die denn doch keine Elisabeth sei. Auf ihre Veranslssung geschah es, daß die Mitglieder des Oberhauses, die zur Vermittlung zwischen König und Parlament nach Oxford gekommen waren, underrichteter Sache wieder zurücksehren mußten und sie freute sich von Herzen, als die Verachtung, mit der sie selbst ihnen begegnete, von ihrem ganzen Pose geteilt wurde. 28

Die Hoffnung auf einen Sieg ber königlichen Truppen über die Parlamentsheere war am hofe der Königin derart festgewurzelt, daß es als ein Verrat an der eigenen Sache erschienen wäre, auch nur ben Schein von Nachgiebigkeit zu zeigen. Und boch wäre jett zum lettenmale Gelegenheit gegeben gewesen, den Weg friedlicher Berhandlungen zu betreten; noch hatte Cromwell, der erst auf der Bühne erschien, nicht die Macht, die ihm später auch die Gemäßigteren der königlichen Gegner zuerkannten, aber in jeder Neigung zu Verhandlungen sah der König ein Zeichen der Schwäche und der Furcht seinde und darum verlangte er zunächst die Auslieserung ihrer Führer, um dann erst die Bedingungen des Friedenssschlusses zwischen Fürst und Voll aufzustellen. Aus dieser Hartnäckset des Königs, die keine Versöhnung, sondern nur Unterwersung kannte, gewann die Opposition frische Kraft, um auch die Schwankenden in ihrer Gegnerschaft zu Karl neu zu kärken; an Stelle friedlicher Gesinnung trat auch dei diesen jeht Erbitterung, die das Schicksal des Königsentschein sollte.

In jener Beit erlangten die Independenten eine führende Rolle in ber Leitung bes Barlaments. Schon fruh hatten fie fich von ber anglitanischen Kirche losgelöft, maren aber burch ihre Lehre, bie ben Beift Gottes lebendig fah in allen Gliebern ber Gemeinde und daber jede Rirchenordnung verwarf, auf folden Biderftand baß fie nach Solland auswandern mußten, wo fich in Leiden eine independentiftische Gemeinde bilbete. Für fie fchien jest bie Beit ber Rudtehr gefommen, fie fab mit innerer Genugtuung, wie bie Borte ber heiligen Schrift bei ben Unhangern bes Parlaments bie Grundlage bilbeten, nach ber bas Leben bes Einzelnen wie bes Staates fich richten follte und wie bie "Beiligen bes Berrn" bie Lauheit ber bisherigen Führer tief empfanden. Auch fie ertannten, bag die Rirchenverfassungen gegen die mahre Lehre ber freien Chriftengemeinde ftritten und in den Ungludefallen bes bisherigen Rrieges fühlten fie mit Bertnirschung, bag bie Sand bes rachfüchtigen Gottes bes alten Bundes ichwer auf feiner Gemeinde laftete. Aber bie Rudfehr gu bem feligen Glud bes Urchriftentums hatte bie Schotten, beren man im Rampfe gegen ben Furften ber Finfternis bedurfte und bie nie lauter jubelten, als wenn fie ihren barbarifchen Gifer und ihre theologische Inbrunft anderen aufdrängen tonnten29, durch eine unüberbrudbare Rluft von den Englandern getrennt.

Auf irgendwelche Nachgiebigkeit ließen sie sich nicht ein und so kam es auf ber "Westminsterspnobe" am 25. September 1643 zu einer Einigung, ber bie Führer bes Parlaments nur mit Wiber-

willen und gepreßtem Herzen beistimmten. Synode und Parlament erklärten den Covenant mit der für die kirchliche Einigung der drei Reiche England, Schottland und Frland bindenden Formel: "gemäß dem Worte Gottes und nach Beispiel der bestresormierten Kirchen" als gemeinsame Grundlage der Kirchenversassung und alle, die im Parlamentsheere dienten oder vom Parlament verliehene Stellungen annahmen, mußten den Covenant beschwören, selbst Eromwell, so sehr er und mit ihm viele seiner Gesinnungsgenossen im Innern ein Abkommen verwarsen, welches das Ideal der freien Kirche wiederum in die Enge größbritannischer Kirchenordnung zwängte.

Wenige Tage, bevor bieses gemeinsame Abkommen unterzeichnet wurde, am 20. September, trug Essex über König Karl bei Newburh einen entscheidenden Sieg davon. Gegen den vorsichtigen Rat Rupprechts verließ Karl seine besestigte Stellung und trat auf weiter Sbene dem Parlamentsheere entgegen, statt den Angriss abzuwarten. Trog der Tapferkeit Rupprechts, der den Sieg mit Gewalt erzwingen wollte, um dadurch die Bereinigung Essex int London zu hindern, wurde der König völlig besiegt. Der Weg nach London zu hindern, wurde der König völlig besiegt. Der Weg nach London lag offen, am 25. September, an dem Tage, an dem die Einigung zwischen Schottland und England zustande kam, zog Essex triumphierend in die Hauptstadt ein. Ungesichts des glänzenden Ersolges und der gesahrdrohenden Zustände wurden Differenzen zwischen ihm und den übrigen Parslamentsgeneralen bald beigesegt und während die königliche Partei durch hössische Koterien zerrissen und geschwächt wurde, trat das Parslamentsheer geschlossener und ktärker als je zuvor dem König entgegen.

Der Eifer seiner Gegner lähmte die Tatkraft Rupprechts und minderte seine Interessen für die Sache eines Mannes, der so wenig eigenen Entschlüssen solge und geheime Berhandlungen mit fremden Mächten pslege, ohne ihn, der doch eine so hervorragende Stellung besteide, davon in Kenntnis zu sehen. Lord Dighh, der am Hose Marie Heibe, davon in Kenntnis zu sehen. Lord Dighh, der am Hose Marie Henriettens ein besonderes Ansehen genoß und sie in ihrer Abneigung gegen den "ungalanten" Kavalier stells bestärkte, schrieb ihm Briese, die manchen Tadel über seine Stellung zur Königin und über ihn als Feldherrn enthielten — er ließ sie unbeantwortet; Berch, mit dem Rupprecht später seiner Anmaßungen wegen ein Duell aussocht, erhielt noch schrossen Avvaliere der Königin, die in ihrem noch immer glänzenden Hossen gute Tage verbrachten, mährend Rupprecht sich im Felde

herumschlug, wurden ähnlich behandelt. Immer deutlicher empfand er das sinkende Bertrauen Karls, der die freien Bewegungen des Prinzen stets mehr einschränkte und auch ihn den Beschlüssen des Oxsorder Kriegsrates unterordnete.

Bei diesem kleinlichen Kampf gegen ihn machten die schmeichels haften und anerkennenden Briefe, die er zeitweilig erhielt, auf ihn nur den Eindruck einer gesuchten Unparteilichkeit, die dann jedes Tadels wort als wohlwollend und jedenfalls berechtigt erscheinen lassen sollten.

Unter folden Mighelligkeiten ging ber Binter bin; eine ichwere Erfrantung Morit', ber vom sicheren Tode burch Sarven (den Entbeder bes Blutumlaufs) gerettet wurde, erfüllten ben Bringen mit idmeren Sorgen und oft mufte er fich mit Gewalt von feinen trüben Gedanten logreifien, um zu feinen Blanen und Rarten gurudzutehren. benn es bedurfte angesichts bes in Orford gering geschätten, von Rupprecht aber in feiner gangen furchtbaren Bedeutung fofort er= tannten Bundniffes zwischen England und Schottland einer nachdrudlicheren Rriegführung als bisber. Und immer maren ihm die Sande Mit hollandischem Gelde murden die Truppen befoldet, gebunden. die Rupprecht befehligte und die Konigin beanspruchte das Berfügungsrecht über fie, ba fie bas Gelb zu ihrer Berbung und Befoldung hersibergebracht habe; Rupprecht wollte beshalb unabhängig von der Königin eine neue Truppe fammeln, die er felbft befoldete, aber auch nach feinem Billen leitete.

Das Jahr 1644 — ber Wendepunkt des Krieges begann. Schon im Januar rückten die Schotten vor und der im Norden Englands, in Newart besehligende General des Königs schrieb dringend an ihn um Vermehrung der Streitkräste, damit durch einen Schlag das Heer der Schotten vernichtet und an seiner Vereinigung mit den Engländern gehindert werden könne. Rupprecht mußte helsen, abev seine Ausrüstung war schwach, die Zahl seiner Truppen ungenügend und ein fortwährender Kamps mit dem Hauptquartier in Oxford, das sich nur unter Schwierigkeiten aller Art zu der Herausgabe der erforderlichen Mittel bewegen ließ, hemmte seine Unternehmungen. Unermüdlich war er unterwegs, bald tauchte er hier, bald dort aus und nur mit Mühe konnten sich seine Reiter und seine Pferde durch die dichtbeschneiten Gebirgspsade durcharbeiten. Er wußte zusdem, daß er vogelsrei war, daß sich in seiner eigenen Begleitung der Mörder sinden konnte, der ihm aus einsamen Wege die Kugel

in den Rücken seuerte und sich nicht nur den Dank des Parlasmentes, sondern in nicht geringerem Waße den der Umgebung der Königin dadurch verdiente. Er wußte es, aber er tat seine Pflicht. Freudlos indes, und nicht mehr begeistert wie einst. —

In Oxford tagte damals ein tonigliches Barlament. Sundert= achtzehn Mitglieber, die fich ben Situngen bes Beftminfterparlaments fernhielten, waren auf den Ruf Karls dorthin zusammengekommen, um bem König unter bem Scheine bes Rechts Steuern zu bewilligen, beren er für ben Feldzug bedurfte. Daneben aber gingen Berbandlungen mit bem frangofischen Gesandten, ber einen Ausgleich zwischen König und Barlament anstrebte und, falls die Berhandlungen Scheiterten, bem Ronig frangofische Sulfe in Aussicht ftellte. Rugleich war auch Lifola tätig, ben Konig zu entschiebenem Gintreten für bie Pfalzer Frage zu veranlaffen und ein frangofisch-englisches Bundnis im Intereffe des Saufes Sabsburg zu verhindern - aber Beginn bes Jahres 1644 mußte er gestehen, daß von Rarl I. bei ber Lage ber Dinge nichts mehr zu hoffen und zu fürchten fei. In diefer Beit tauchte ber Gedante auf, Rupprecht gum Gouverneur von Bales zu ernennen. Er legte wenig Bert barauf, obwohl ber Eifer, mit dem feine Feinde am Sofe feine Ernennung zu hintertreiben fuchten, ihm bie Bedeutung biefer Stellung batte zeigen fonnen. Seitbem Rarl irifche Truppen in Sold genommen hatte, war das ber grünen Infel gegenüberliegende Bales für die Erganzung und Ausruftung des foniglichen Beeres von höchster Bebeutung, jumal bem Gouverneur neben andern Rechten auch noch bas der felbständigen Steuererhebung auftand und die Bertrauten Rupprechts flehten ihn barum geradegu an, ben Boften nicht auszuschlagen und bamit einem anbern als bem Oberfeldherrn die Leitung biefer wichtigen Proving in die Sande gu geben. Da nahm benn Rupprecht an, er lebte fich fchnell in die Berwaltungspflichten ein, die ihm oblagen, und da er nun boch einmal in feine Frlander verliebt mar, fo hoffte er aus ihnen eine Truppe bilben zu tonnen, die er befehligte, über bie er aber auch der Berr mar. Un Intriguen gegen Rupprecht bei bem bisberigen Befehlshaber ber Fren, dem Bergog von Ormonde, fehlte es nicht, aber Digby fowohl wie fein Freund D'Reil, ben er felbft nach Frland fandte, konnten ben Bergog nicht überzeugen, daß der Bring, beffen offener und gerader Charafter bekannt war, unehrlich und hinterliftig gegen ihn gehandelt habe. Die hoffnung, daß die Gegnerschaft beider Manner ber foniglichen

Sache schaben und damit all benen Recht geben werde, die Rupprechts Ernennung zum Gouverneur widerraten hatten, erfüllte sich nicht; man mußte auf andere Mittel sinnen, die Stellung des Prinzen beim Könige zu erschüttern. Manches von diesen dunklen Bersuchen ersuhr Rupprecht, manches auch nicht; er aber tat weiter seine Pflicht, um den verdoppelten Ansorderungen genügen zu können, die in schwerer Zeit an ihn herantraten.

Rupprechts Kriegsplan war in erster Linie darauf gerichtet, die Berbindung zwischen den Schotten und Engländern zu verhindern. Den ersten Stoß richtete er daher gegen Newark, wo der Feldherr des Königs, Newcastle, sich in großer Not besand und dringend um Hülfe gerusen hatte. In einem träftigen Ansturm wurde die Stadt genommen, die Berbindung zwischen den Schotten und Engländern unmöglich gemacht und damit ein Sieg davongetragen, der dem König die bedeutendsten Borteile gebracht hätte, wenn er nicht auf Antrieb der Ergner Rupprechts die weiteren Pläne des Prinzen durch seine Gegenbesehle durchtreuzt hätte.

Unter dem ersten Eindrud des Sieges schwiegen zwar die Feinde Rupprechts am Hose; "es läßt sich ebensowenig die Stimmung, die hier herrscht, als die Würdigung der Tat selbst in Worte sassen" erklärte sogar Digby. Seine Freunde aber versicherten ihn erneut ihrer treuen Anhänglichkeit und versprachen ihm, auch fürderhin für ihn beten zu wollen.

Die freundlichere Gesinnung am föniglichen Hose gegen Rupprecht war von kurzer Dauer. Die Einwendungen, die er dagegen erhob, daß sich die Königin, die ihre Niederkunst erwartete, in das militärisch schwer zu schübende Exeter begab, wodurch er seine eigenen Streitsträfte zersplittern mußte, waren für Marie Henriette ein Beweis seiner fortgesetzen, rücksichsen Gegnerschaft, der das Aussprechen eines Wunsches genüge, um ihn sofort zu durchkreuzen, während Karl mit eifersüchtigem Unwillen die schwärmerischen Gesüble seines vier-

zehnjährigen Sohnes, des Prinzen von Wales, für Rupprecht bemerkte, der ihn mit ins Lager nehmen wollte, damit er frühzeitig
schon den Kampf kennen lerne, der auch um seine Krone und seine Zukunst geführt werde. Mit Heftigkeit wies der König den Vertrauten Rupprechts, der ihm die Gründe seines Herrn auseinandersehen wollte, zurück; er wisse am besten, was seinem Sohne fromme und den Bünschen seines Baters habe der Prinz doch wohl zuerst zu solgen. So blieb dieser denn in Oxford, das aber konnte Karl nicht verhindern, daß der Knade seinem pfalzgrästichen Better die liebevollsten Briese schrieb, daß er ihn seiner steten Anhänglichkeit versicherte und selbst dem Könige zu trozen versprach, wenn er in ein anderes Lager als das Rupprechts gesandt werden sollte.

Unmittelbar nach dem Siege von Newark hatte der König die Befugnisse des Prinzen erweitert und mit größerem Eiser als bisher nahm Rupprecht nunmehr den Krieg wieder auf, an dessen glücklichem Ausgange er nicht zweiselte, wosern ihm und seinen Plänen freie Hand gelassen bliebe.

Raum aber hatte er fich frohlich jum Mariche nach Norden gegen bie Schotten geruftet, als er unerwartet und ju feinem hochften Digvergnugen ben Befehl Rarls erhielt, entweber mit feinem gefamten Beerc felbst nach Oxford zu tommen, wo sich ber König bedroht glaubte, ober wenigstens zweitaufend Mann feines Beeres zum Schute ber Stadt dorthin ju fenden. Da fah er, daß feine Wegner beim Ronig die Arbeit wieder aufgenommen hatten, aber furg entschloffen fturmte er mit nur geringer Begleitung ju ihm, feste ihm feine Abfichten auseinander und erhielt aufs neue die Genehmigung, nach feinen eigenen burchbachten und ausgearbeiteten Blanen im Norben gegen Die Schotten vorzugehen, mahrend Morit im Beften Orford und ben Ronig ichugen follte. Aber ichon am Tage nach ber Abreife Rupprechts zog Rarl feine Genehmigung wieder gurud. Ein turges Gefprach mit Digby hatte alle Grunde feines Reffen entfraftet, ber Ronig forberte nunmehr, daß ber Schut feiner Berfon und feiner Residenz die für den Pfalzgrafen allein ausschlaggebenden Motive feines Sandelns bilben follten. Auf bnnaftifche Empfindungen find diefe Forderungen Rarls zurudzuführen.

Nach dem letten Siege und einer Reihe kleinerer Erfolge, die Rupprecht davongetragen hatte, waren seine Fähigkeiten freilich nicht mehr zu bezweiseln, hier würde der König allen Angrissen gegen ihn Wider-

ftand entgegengesett haben, aber es gab noch einen anderen Beg, ber jum Biele führte. Wenn man ihn eiferfüchtig machte! wenn man ihm borftellte, daß er felbft neben bem Bringen in ben Schatten trete, daß fich bas Bertrauen bes heeres dem Pfalger quwende, wie er ichon das Bertrauen bes Bringen von Bales befite, daß eigentlich Rupprecht ber Ronig fei, ba er boch nur bas tue, mas er felbst für richtig erachte; in dunklen Undeutungen fprach man zu Karl von der Anwesenheit Karl Ludwigs in London, die vielleicht auf ein Einverftandnis der beiben Bruder ichliegen laffe und überzeugte ihn, daß die Magregeln gegen die Schotten, die Rupprecht ftets fo fehr befürwortete, wohl nur ein Entblößen ber westlichen Teile bes Landes bezwecten, bamit ber Ronig feinen Jeinden überlaffen bleibe und dem Bfalger Saufe in England die Bahn geöffnet fei. Es werbe noch babin tommen, daß ber Ronig die offene Gegnerschaft ber Barlamentsheere ber verftecten feiner eigenen Truppen vorziehe. Ronig fei boch bagu ba, Befehle zu geben, in feiner Sand liefen alle Faben gufammen, fo daß er beffer die Bewegungen überschauen tonne als Rupprecht, ber bie Leitung ber militärischen Dinge für fich in Anspruch nehme. Bei allen Fähigkeiten bes Bringen, bie man gewiß nicht verkleinern wolle, habe er boch nicht verhindern konnen, daß Oxford von den Truppen des Feindes ziemlich umtlammert fei und das offensichtliche Bermeiben einer Entscheidungsschlacht burch Rupprecht gebe ben Wegnern nur Beit, fich zu fammeln und zu ftarten.

Es schien dem König nicht eigentlich unrichtig, was er so hörte; er hatte es sich selbst oft gesagt und glaubte nicht, daß man ihn tadeln tönne, wenn er kein nomineller Herrscher sein wolle, der sich von den Ereignissen überraschen lasse, sondern tatkräftig in einen Krieg einsgreise, der denn doch in erster Linie von ihm und für ihn gesührt werde. Ze mehr er mit seiner Umgebung davon sprach, um so mehr sühlte er sich in diesen Anschauungen besestigt und so gad er dem Brinzen, ohne auf seine Pläne und die Lage im Norden Rücksicht zu nehmen, den ausdrücklichen Besehl, sich umgesamt in York mit Newcastle zu vereinigen und den Schotten eine Schlacht zu siesern, gegen die Rupprecht auf königlichen Besehl den Kampf zu sühren hatte, besand sich auch der General Fairsag. Gerade mit ihm hätte der Brinzeinen Zusammenstoß gerne vermieden. Zwei seiner Verwandten waren in Deutschland im Kampse für die Psälzer Sache gesallen; als Rups

precht einst in die Schlöffer der Familie einrudte, sah er ihre Bilber an den Banden und gab Befehl, jeden Besitz der Fairfar zu schonen — wie er, so ware auch der General gerne dem Kampfe mit einem pfalzisischen Fürsten ausgewichen, aber die Pflicht forderte es und persönliche Bedenken mußten schweigen.

Es war ein ernfter Abend, ber biefer Schlacht vorausging. Ginformig ficerte ber Regen herab und bie feuchten Bolfenballen, bie ichmer auf ben ohnehin fo melancholischen englischen Beiben lafteten, brudten bie Stimmung und hoffnung ber foniglichen Guhrer tief darnieber. Bergebens fuchte Newcastle ben Bfalggrafen gu überzeugen, daß die Buritaner auf die Nachricht von feinem Beranruden bie Belagerung von Dort aufgehoben und fich gur Schlacht geruftet hatten, die man nicht magen durfe. Ohne den toniglichen Befehl vorzuweisen, beharrte Rubprecht auf feinem Entschluß und unwillig legte Newcaftle jeden Befehl und jede Berantwortung nieder und erflarte, als Freiwilliger unter bem Pringen fechten zu wollen. Mit truben Ahnungen erwarteten fie ben folgenden Tag ichon beshalb, weil die feit langen Monaten nicht bezahlten Truppen fich weigerten, Port zu verlaffen und sich mit ber Reiterei Rupprechts zu vereinigen. Es bedurfte aller Berebfamteit ber beiben Gelbherren, um die offene Meuterei am Borabende ber Schlacht zu beschwichtigen. Auch ber Bruderfrieg felbst machte die Truppen gogernd und manchem gitterte die Sand, wenn er bas Schwert gegen bas haupt eines Gegners ichwang, ber ihn in ber gleichen Sprache um Unabe anflehte.

Mit zorniger Eifersucht hörte man bei den Puritanern, daß auch im Lager Rupprechts Psalmen gesungen wurden und wenn man sich dort mit Ingrimm erzählte, daß der rohe Psünderer fromm werde, so sand man Frieden und Trost in dem Gedanken, daß troß aller Gebete und Psalmen der Herngott Zedaoth doch mit denen sein werde, die den Leviathan bekämpsten. Als dann am Abend des Lyuli 1644 die beiden Heere auf der Heide von Marston Moor Jusammenstrießen, wurde mit einer disher nicht gekannten Erditterung gekämpst. Bie ein Rubel wilder Tiere verdissen sich die Gegner ineinander. Rupprecht stürmte vor, als müsse es ihm gelingen, durch einen Sieg über Cromwell, den schlimmsten Gegner der königlichen Sache, die Revolution niederzuwerfen. Es war ein herrlicher Anblick, als der Prinz an der Spize seinen Schwadronen, das goldbefranste königliche Banner zur Seite, in das Getümmel jagte, hinter ihm seine

weiße Dogge, die hier durch einen Flintenschuß getötet wurde, aber trot aller Ausopserung der Kavaliere gelang es doch nicht, den Sieg zu erringen. An den stahlgepanzerten Kürassieren Cromwells, den Eisenrippen (ironsiders), wie man sie von da an nannte, zerschellten die anslutenden Wogen der Kavaliere; wie Garben zur Erntezeit sanken die tapseren Männer dahin und mit dankbarem Ausblick zum Himmel schwertern Männer dahin und mit dankbarem Ausblick zum Himmel schwertern gemacht habe. 31

Gleich nach der Schlacht verließ Newcastle England, den Untergang Karls vor Augen sehend, um auf dem Festlande bessere Tage absauwarten.

Die Schlacht war verloren. Biertausend des königlichen Heeres lagen am Boben und unter den Besehlshabern der einzelnen Truppenskörper brach ein Streit aus, wer die Niederlage des Tages verschulde. Mit tieser Bitterkeit ritt Rupprecht vom Schlachtselbe; er sah den Triumph seiner Gegner voraus, die unter hinveis auf ihre Barnungen, dem Prinzen ein selbständiges Kommando anzuvertrauen, nun wie heulende hunde an seiner Ehre zerren würden.

Rupprecht erwartete mit Ruhe das Ariegsgericht, das man wegen des Berlustes der Schlacht zusammenberusen wollte, zu dem es aber dann doch nicht kam und versöhnte sich, dem ausgesprochenen, Bunsche, sast Besehle des Königs solgend mit Digbh, odwohl er selbst an eine Dauer und einen Ersolg dieser neu geknüpsten Freundschaft nicht glaubte. In den Reihen des Parlaments wußte man den Prinzen besser zu beurteilen als in der Partei des Königs. Ihn betrachtete man nach wie vor als den gefährlichsten Gegner, man besichloß, alle versügdaren Truppen gegen ihn zu verwenden, odwohl man sich auch anderseits sagte, daß der Prinz so bald keine zweite Schlacht mehr wagen werde, die man in den Reihen der Puritaner, um ihn endgültig zu vernichten, herbeizusühren bestrebt war.

Es war eine trilbe Zeit im Leben Rupprechts. Er sah bas dustere Ende des Krieges voraus; der Mißersolg, der sein Unsehen so sehr erschüttert hatte, drücke ihn nieder und er wußte nicht, ob sein Wort und seine Ratschläge jemals wieder Beisall fanden, weniger beim Könige selbst, als bei jenen, die ihn in seinen Entschlüssen beeinssußten. Ein gemeinsames Handeln, wie es angesichts der stets mehr erstarkenden parlamentarischen Streitkräfte ersorderlich gewesen wäre und wie es von Rupprecht gesordert wurde, war bei dem Gegensap,

ber in ben hoffreisen gegen ihn bestand und bei bem geringen Bert, ben man bort ben Unfichten eines geschlagenen Felbheren beimaß, unmöglich. Der Rat Rupprechts, nicht eber fich in ein neues Treffen einzulaffen, bis er felbft bie Aushebung in Briftol beendet habe, wurde daher nicht befolgt, ber Konig ließ fich zu einem Angriff ber Parlamentstruppen hinreißen, in bem er geschlagen wurde. Der Unwille bes Pfalzgrafen war umfonft - die Gegner ftartten fich mit neuer Zuversicht und wenn Rupprecht auch am 6. November 1644 jum Generaliffimus ber gangen Armee ernannt wurde, fo mußte er felbst doch am besten, daß diese Ernennung im wesentlichen eine leere Form blieb, folange die bisherige Umgebung die Entschluffe bes Ronigs gu bestimmen mußte. Und boch fehrten ihm Mut und hoffnung wieber, als er bie neuen Aushebungen beendet batte und bie Luden ausge= füllt fah - es tamen wieder Stunden ber Ermutigung, in benen er feinen Bertrauten die Ruversicht aussprach, daß fie den Barlamentstruppen überlegen feien.32

Die Furcht Rupprechts, daß feine Befugniffe trop ber Ernennung jum Generalissimus boch nur beschränkte fein wurden und er boch nicht mit den Truppen werde schalten konnen, wie er es bor Gott und dem Konig verantworten tonne, fand er bestätigt, als ihm der Konia bas Rommando über feine Garben verweigerte; ein Ent= laffungsgefuch Rupprechts, ber in biefer Beigerung ben Beweis eines trop allem in feine Fähigkeiten gefesten Migtrauens fah, wies Rarl mit ber Begründung gurud, daß es in feinem Dienfte nicht nur Rechte, fondern auch Pflichten gebe und daß er ihn an die Pflicht bes Gehorsams mahnen muffe.33 Mehr noch als Rupprecht litt Morit unter bem schwankenben Berhalten bes Konigs; bas Unfeben, welches Rubprecht trot aller Angriffe immer noch genoß, fehlte ihm - feine Truppen waren unguberläffig, die Unterbefehlshaber nicht gefonnen. feinen Anordnungen nachzukommen, mahrend trot allem bie Berantwortung auf ihm ruhte. Da häuften sich benn bie verzweifelten Briefe an Rupprecht, ber aber eine Erweiterung feiner Befugniffe, wie Morit glaubte, beim Konige auch nicht burchzusegen vermochte.

So kam das Jahr 1645 heran, das verhängnisvollste des ganzen Feldzuges. Die Hoffnung, die Karl in den ersten Januartagen geshegt hatte, daß sich zwischen dem Parlament und ihm eine Berständisgung vorbereite, schwand, als am 1. Februar Laud hingerichtet wurde. Die Bedingungen, die ihm das Parlament stellte, schienen ihm uns

annehmbar; alle gemäßigten Elemente waren ausgeschieben, ber rohe Soldatenton, der bei den Kavalieren zu herrschen begann, sand auch in die Parlamentsverhandlungen Eingang, die steigenden Erstolge hatten die königlichen Gegner in der Überzeugung von ihrer gottgewollten Sendung gestärtt und wenn der König in düstern Stunden dem Gedanken nachhing, daß auch sein Haupt fallen werde, wie die Häupter Straffords und Lauds gesallen waren, so sand er einen trüben Trost in der Vorstellung, daß er ein anderes Schicksal seinen Gegnern auch nicht bereiten würde.

Auf beiden Seiten sammelten sich die Truppen zum Entscheidungs-Auf ber foniglichen hatten Rupprecht und Morit burch zahlreiche Aushebungen bie Luden ausgefüllt, die durch die Ereigniffe bes letten Jahres entftanden maren, auf ber Seite bes Barlaments rufteten Fairfar und Cromwell fich ju neuem Schlage. Jebe ber Barteien wußte, daß bie nachste Schlacht bie Entscheibung bringen muffe; in Orford wie in London füllten fich die Strafen mit betenben Scharen, hier fürchtete man fich, wie eine gleichzeitige Flugschrift jagte, vor ben Bifchofen wie vor bem Teufel, bort vor ben Buritanern wie bor ben Turten. Roch einmal flammte der ftolge Ubermut ber Ravaliere auf, die nicht zweifelten, wohin in einem Rampfe von Bringen gegen Bauern, Die von bem "bantrotten Bierbrauer bon huntingbon" angeführt murben, ber Sieg fich neigen werbe, aber am 14. Juni hieb Cromwell mit feinen Bauern die foniglichen Scharen bei Rafeby reihenweise nieber. Umfonft mar die übermenfchliche Tapferteit Rupprechts, ber ben Sieg erringen wollte, weil es jein mußte, follte nicht bas Ronigtum ber Stuarts vernichtet fein: Die Schlacht murde für Rarl verloren. Bas diefem Siege ber Buritaner die entscheidenoste Bedeutung gab, war die Erbeutung bes Geheimfabinetts bes Ronigs, bas mit allen Rorrefpondenzen in Cromwells Sande fiel, ber fie ungefäumt veröffentlichen ließ und baburch England von der Unguverläffigkeit feines Ronigs in Renntnis fette, beffen Berfprechungen leere Borte waren, der nur auf ben Moment wartete, bis ihm bie Macht wieder in die Sand gegeben mar, um bann nach feinem Billen England zu beherrschen und fürchterliche Rache an feinen Gegnern zu nehmen. "Richt Rrone und Bepter hatte Rarl I. auf bem Schlachtfelb von Rafeby gelaffen, ber Bauber bes Ronigtums war dahin, ber Glaube an Rarls Bahrhaftigfeit von Grund aus zerftort, der an die Unüberwindlichkeit des puritanischen Seeres wie auf Felsen gegründet."34

Rach ber Schlacht von Rafebn muchs bas beer und die Starte der Barlamentstruppen durch die übergabe gahlreicher bisher königlicher Garnisonen, die fich burch ben Unschluß an die siegreiche Partei ihre Butunft fichern wollten. Mit Unwillen fah Rupprecht, wie febr fich ber König auch jest noch gegen einen Frieden mit bem Parlament ftraubte, wie fehr er nach wie vor ben Stromungen feiner Umgebung nachgab, die icon aus haß gegen ben Pringen feinen Ratichlagen entgegenarbeiteten und ben Ronig bavon überzeugten, daß ber Berluft ber Schlacht lediglich auf bas haftige Borfturmen bes Bringen gurudguführen fei, ber teine Befehle achte und teinen anderen Willen tenne, als ben feinen. Auch die Stimmung festländischer Rreife wußte Digby, der alte Gegner Rupprechts, gegen ihn zu beeinflussen und als Ottavio Biccolomini feinen Bericht über Die Schlacht gelesen hatte, rief er mit erhobenen Sanden aus: Bas ift aus ber Beisheit der englischen Ration geworden, daß fie es bulbet, von einem folchen Strubeltopf (that rash young man) vernichtet zu werden ?! und er fügte bingu. bag biefer Schmerg ihm verbiete, einen Ronig gu bemitleiden, ber fich felbst in folche Sande gegeben babe.35

Und doch ware das Schickfal Karls bei Rupprecht, der stets gur Verständigung geraten hatte, besser gewahrt gewesen, als bei jenen, die gleich dem König im Parlamentsheer nur Rebellen und Empörer saben, die keinen Frieden mit ihnen, sondern nur ihre Vernichtung wollten.

## Husgang und Ende des Bürgerkrieges.

Das Schickfal bes Königs ging seiner Erfüllung entgegen. Bristol, einen der letten sesten Königs, der dem König noch geblieben war, hatte er dem Prinzen zur Verteidigung übergeben und gegen ihn rückte nun Fairsax heran, ihn zur übergabe aussorbernd. Rupprecht hatte sich tapser gehalten, manchen Verlust den Gegnern zugesügt, soweit bei dem andauernden Regenwetter ein Kämpsen möglich war, aber seine Truppen waren zu schwach, dem Here, das Fairsax besehligte, mit Ersolg entgegenzutreten, und alle Weisungen des Königs blieben aus. Er sah die nutslose Hindpserung seiner Leute, deren Zahl zur Verteidigung der Festung nicht ausreichte, und fragte sich, ob es das Ziel einer Kriegsührung sein könne, sich hinschlachten zu lassen und einen sesten Plat dennoch zu verlieren oder durch ülber-

gabe einer Festung, die nicht mehr zu halten war, dem König ein triegsstarkes heer zu retten. In diesem Schwanken der Gesühle traf ihn ein Brief von Fairsag, der ihm die Ruglosigkeit jedes weiteren Widerstandes vor Augen stellte und dem Fairsag noch besonders beisgefügt hatte, daß nicht die königliche, sondern die Partei des Parlaments zu allen Zeiten für Wiederherstellung der Psalz eingetreten sei.

Noch zögerte ber Bring; er martete auf nachrichten und Berftartungen vom Ronig, taglich brangen bie Gegner weiter vor, fie bemachtigten fich ber Außenwerke ber Stadt und einem ficheren Untergange gegenüber entschloß sich ber Pring gur übergabe der Feftung am 12. September 1645. Mit allen Ehren wurde die Garnison entlaffen; Fairfar achtete den tapfern, aber ungludlichen Gegner, der nur Anertennung verdiene, bag er feine Goldaten nicht zwedlos hinopfern wolle, und die Art, wie er ben Bringen und die Garnison nach der Ubergabe behandelte, zwangen dem Pfalzgrafen das Geftandnis ab, daß mohl felten ein ungludlicher und befiegter Feldberr eine folche Rudficht gefunden habe. Run mar die Sache ber Gegner Rupprechts, bor allem Digbys gewonnen, nun erschien die Abneigung gegen ihn als weise Borausficht und auch der Ronig ichloß fich in maglofer Emporung ben Feinden Rupprechts an. Bon feinen Fähigfeiten hatte ber Bring genügend Beweife abgelegt, um nicht anzunehmen, daß er auch Briftol hatte halten tonnen, es lag offen gutage, bag er Berrat geubt habe, um feinem Saufe ftatt ber wertlos geworbenen Unterftukung bes Ronigs bie bes Parlaments ju fichern. Rarl Ludwig befand fich bamals in London, von einer Bolte von Gerüchten und Bermutungen über bie Grunde feines Rommens umgeben und unerbittlich hatte Rarl bas Tifchtuch zwischen fich und bem Bringen gerschnitten, als er die engen Begiehungen gwischen bem einft fo geliebten Reffen und ben Führern bes Parlaments erblidt hatte. Run waren auch die längst vermuteten Beziehungen Rupprechts zum Parlament burch bie feige Ubergabe eines ber festesten Blage bes Konigreichs bewiesen, fofort öffneten fich bie Schleusen bes ichmutigften Saffes und offen ergablte bie Ronigin in Baris, bag er Briftol an bas Barlamentsheer verfauft habe.36

Es war wenige Tage nach dem Falle der Stadt, als dem Prinzen in seinem Quartier bei der Abendmahlzeit ein Bote des Königs gemeldet wurde, der nach seinem Eintritt bat, ihn ins Nebenzimmer zu geleiten, da er eine königliche Botschaft, die er ihm zu überdringen dauch Palaaral Audreckt. habe, nicht in Gegenwart der Offiziere erstatten wolle. Dort überreichte er ihm die in den ungnädigsten Ausdrücken abgesaßte Entlassung zugleich mit dem Besehl, England sosort zu verlassen. Rupprecht nahm die Briese mit Auhe hin und betonte nur, daß sie nicht
geschrieben worden seien, wenn der König ihn vorher gehört hätte.

Karl hatte nicht geglaubt, daß der Prinz sich schweigend sügen werbe und zu diesem Zwede einen Berhaftsbesehl unterzeichnet, der in Krast treten sollte, wenn Aupprecht, statt das Land zu verstassen, an der Spize der ihm unterstellten Truppen Unruhen hervorruse. Aber Berrat und Aufruhr lagen dem Prinzen sern. Im Gesühl seiner Unschlo erwiderte er dem König als seinem odersten Hervour und suchte um eine persönliche Besprechung nach. Er wußte, wie er nach seinem Wiedereintritt zu seinen Ofsizieren äußerte, daß er seit Jahren Ziel und Mittelpunkt aller Berleumdungen sei und daß man ihm nicht nur die eigenen Verluste, sondern auch fremde ins Schuldbuch eintrage, da er in seinen jungen Jahren eine Stellung und eine Macht in der Armee besitze, die Haß und Feindschaft hervorrusen müsse.

Auf seinen Brief erhielt Rupprecht keine Antwort; statt an ihn schrieb Karl tief bekümmert an den in Worcester besindlichen Prinzen Morit von den schweren Schäden, die der Verrat Rupprechts der Sache seines Königs zugefügt habe und er äußerte die seste Hossenung, daß Morit sein Vertrauen besser lohnen und ihm treuer dienen werde, als sein irregeleiteter Bruder. Auch der Prinz von Wales hörte wegen seiner Anhänglichseit an Rupprecht strenge Worte; der König besahl, ihm den Verrat des Pfalzgrassen in schonungsloser Weise zu schildern, er sügte ausdrücklich hinzu, man solle seinem Sohne seiner König sehe ihn lieber getötet am Boden liegen als nach einer ähnlichen Tat jemals wieder vor seinen Augen. Und noch nach Wochen hatte sich seine Aufregung so wenig gesegt, daß er seinen Sohn mit der gistigen Vemertung nach Frankreich sandte, da es Mode sei, Städte in unwürdiger Weise aufzugeben, könne ihn niemand tadeln, wenn er sein Kind in ein fremdes Her schiede.

Die Rachricht von der übergabe Briftols wurde auch auf dem westfälischen Friedenskongreß besprochen; hier aber ließ man Rupprecht mehr Gerechtigkeit angedeihen. Man glaubte nicht an seine Beziehungen zum Parlament, man betonte mit Borliebe die vortreffslichen Urteile der Offiziere über seine Haltung in Bristol und fand

es für richtig, daß er sowohl wie Moris ein Land verließen, dem sie selbstlos ihre Fähigkeiten gewidmet hatten und wo sie nur solche Männer von Einstuß um den König sahen, die persönliche Interessen mit ihrer Stellung versolgten.38

Denn auch Moris hatte auf den Brief seines Oheims hin um seine Entlassung gebeten, da er nicht länger im Dienste eines Königs bleiben wollte, der die jahrelange ausopsernde Hingebung seines Brubers in solcher Weise lohnte. Er war entschlossen, wie sich auch die Schicksale Rupprechts gestalten würden, dei ihm auszuhalten; er eilte sosort zu ihm hin und war dabei, als Rupprecht troß aller abweisenden Verbote Karls nach Belvoir Castle in das Jimmer seines Oheims stürmte und keine Gnade, sondern Gerechtigkeit sorderte. Es tam zu heftigem Wortwechsel zwischen Kupprecht und der Umgebung Karls. Rupprecht, angesichts seiner ihn beschimpsenden Gegner und durch den König gegen ihre Vorwürse nicht gedeckt, riß den Säbel aus der Scheide und nur der erregte Besell Karls, die Schwerter einzustecken, verhütete eine blutige Szene. Das Kriegsgericht, welches der Pfalzgras gras gesordert hatte, trat zusammen, der König sührte den Vorsitz, aber es mußte im Gegensatz zu ihm den Spruch aus Kichtschuldig fällen.

Das freisprechende Urteil hatte die Gefinnung des Ronigs nicht gewandelt. Bar auch Rupprecht aller Schuld entledigt, fo wollte Rarl ihn in seinen Freunden treffen; er entsette angesehene Manner ihrer Stellungen, weil fie in engen Beziehungen zu Rupprecht ftanden und fandte Leute bes eigenen Bertrauens dorthin. Run verlor der beißblutige Bring, ber wiberfpruchslos feit Bochen und Monaten fich den größten Beschimpfungen ausgesett fah und fich von toniglichen Spionen umringt glaubte, bie ihm gur Beguffichtigung an die Seite gegeben feien, die Berrichaft über fich. Mit zwanzig Begleitern brang er am 26. Ottober in bas Bemach bes Konigs; ben Urm in bie Seite gestemmt, hielt er ibm feine Berdienfte bor, nicht er und feine Leute, fondern die Bertrauten bes Sofes, por allem Digby, feien Berrater und ber foniglichen Unade unwürdig. In leibenschaftlicher Beise ergriffen jest auch die andern das Bort und überhäuften ben Rönig mit Bormurfen, es mar ein mirres Durcheinanderrufen, eine Szene, die an den überfall Ferdinands II. durch die Führer der niederöfterreichischen Protestanten im Juni 1619 erinnert. Überrascht hatte ber Ronig fie angehört, dann erhob er fich und befahl ihnen, bas Schloß ju verlaffen und fein Angesicht für immer ju meiben. Schweigenb

gehorchten sie. Aus einem Fenster bes Schlosses blidte der König in den trüben Herbstag hinaus, als die treuesten seiner Anhänger über den Schloßhof ritten. Jeder grüßte stumm und ehrerbietig seinen Herrn, den so mancher von ihnen nicht wieder sehen sollte. Als der lette vorüber war, bedeckte Karl sein Angesicht und weinte bitterlich.

Rupprecht wandte sich nun an das Parlament und bat für sich und Morih um Pässe und sicheres Geleit, aber das Parlament erstärte, ihm nur dann Pässe erteilen zu können, wenn er sich verspsichte, nicht mehr für den König kämpsen zu wollen. Das aber lehnte Rupprecht ab; er versprach, mit allen Kräften für den Frieden zu wirken, aber die gesorderte Zusicherung könne er nicht abgeben; wenn der König seiner Hüsse wieder bedürsen sollte, könne und werde er sie ihm nicht verweigern. So blieb ihm nichts übrig, als sich wieder mit den Truppen des Parlaments herumzuschlagen, wo er sie traf; eine Ausserung der Republik Benedig, ihr Generalat zu übernehmen, konnte er nicht annehmen, da ihm das Berlassen des englischen Bodens unmöglich war.

Des Ronigs Stern fant tiefer. Die tleinen Royaliftenheere, Die fich noch gerftreut borfanden, murben leicht gerfprengt und ber Pring von Bales verließ endgültig England und begab fich nach Frankreich. Ungefichts ber ftets größer werbenben Rot bes Ronigs und feiner verzweifelten Ginfamteit brang Rupprecht auf einen Ausgleich. Er fandte ju Karl, um bon ihm Berzeihung zu erhalten, wenn er gefehlt habe und biefer ichidte ibm ein leeres Blatt gurud, auf bem er feine Fehler betennen folle. Rupprecht unterzeichnete ben Bogen, die Ausfüllung bem Rönige überlaffend. Da verzieh ihm ber Rönig, ber Bring eilte nach Orford und warf fich in feine Arme. Aber aus dem tiefen Elend vermochte ihn jest auch Rupprecht nicht mehr ju retten. Immer naber brangen bie Barlamentsheere gegen Drford, da entichloß fich Rarl auf ben Rat bes frangofifchen Gefandten, dem Rupprecht vergebens widerftrebte, fich den Schotten anzuvertrauen. Um fich von aller Berantwortlichkeit zu entlaften, ließ fich ber Bring vom Ronig ichriftlich beftätigen, daß er ihm die Flucht widerraten habe. Bergebens bot er bem fliehenden Ronig feine Begleitung an; gar gu leicht hatte feine bobe Geftalt ben verfleibeten Mann verraten fonnen, ber verfolgt und geachtet auf einsamen Bergpfaben burch fein eigenes Land fclich, bem feine Ture fich öffnete und fein Lager fich bot, ber fich geborgen glaubte, als er die schottischen Lagerfeuer erblidte und von ben Schotten, in beren Sanbe er fein Schidfal verstrauend legte, für 200000 Pfund an Cromwell vertauft murbe.

Nun siel auch Oxford. Das Parlament erteilte den Prinzen auf neues Ansuchen sechs Monate Frist zur Vorbereitung ihrer Abreise, jedoch sollten sie sich stets zwanzig Meilen von der Hauptstadt entfernt halten. Dann begaben sie sich nach Frankreich, neuen Zielen entgegen.

Es war ein trübes Ende und tief niedergebrudt verließen Rupprecht und Moris ben englischen Boben, als fie faben, wie Rarl, bem fie mit Leib und Leben gebient hatten, fich willenlos in bie Sand feiner Feinde gab. Bohl murbe Rupprecht von ber Ronigin Marie henriette, die ihre alte Abneigung gegen ihn vergaß, auf Grund eines höchft anertennenden Schreibens bes Ronigs gut empfangen, obwohl fie nach der Schlacht von Marfton Moor mit berechneter Absichtlichkeit ein troftreiches Schreiben an Newcastle gerichtet hattes, aber Rupprecht fühlte, daß die alten Gegenfage zwischen ihm und ber Bartei ber Ronigin fortbestanden. Am frangofischen Sofe wußte man ihn beffer gu fchagen und Magarin war bereit, ihn an ber Spite eines frangofifchen Truppenteils nach Flandern gu fenden, mas aber Rupprecht erft annahm, als' Ronig Rarl ihm bie Erlaubnis bazu unter ber Bedingung erteilt hatte, wieder in englische Dienfte gurudgutreten, falls er ihn nötig habe. Auf bem westfälischen Friedenstongreß wirfte ber Gintritt Rupprechts in frangofifche Dienfte fehr überrafchend, die phantaftischsten Gerüchte knupften sich baran, als hatten ihm bie Frangofen bie Rirchenguter in ber Oberpfalg in Aussicht gestellt und von den Friedensgesandten murde die Saltung des baberifchen Aurfürften eingehend befprochen.43

Die Spisobe des flandrischen Feldzuges war für Rupprecht ohne bemertenswerte Ereignisse, wenn nicht seine Verwundung durch eine aus dem Hinterhalt gegen ihn abgeseuerte Kugel zu erwähnen ist, die ihn noch zwanzig Jahre später dem Tode nahe brachte. Unaussgeset war sein Auge auf England gerichtet; je düsterer die Nachrichten von dort klangen, je dunkler und trüber es um den König wurde, um so mehr drängte es ihn, wieder englische Dienste zu ergreisen. Und gerade zu der Zeit, als er aus dem flandrischen Feldzuge wieder an den Hof von St. Germain zurückehrte, Ende 1647, hatte die Sache des Königs durch seine Gesangennahme auf der Insel Wight die schlimmste Wendung genommen. Noch einmal raffen

jest bie Roniglichen ihre Rrafte gusammen, im Rorben erheben fich Die ichottischen Rovaliften, um fich mit ben englischen zu vereinigen, aber ohne gemeinsame Führung tonnte bas gemeinsame Biel einer Befreiung bes Ronigs nicht erreicht werben. Gegen bie in fich fo festgeschlossenen Barlamentstruppen vermochten bie ronalistischen Trummer nichts auszurichten : wo fie mit ihnen zusammentrafen, murben fie gerfprengt und geschlagen und die einzige Soffnung beruhte nur noch auf bem foniglich gefinnten Teil ber Flotte. Rettung bes Ronigs, bie baburch bezwedt werben follte, mar unmöglich. Bohl murbe ein Schiff an die Rufte ber Infel Wight gefandt, wo fich ber gefangene Ronig befand, aber vergeblich erwartete man bort ben Fürsten, um ihn nach Frankreich ju retten. Rur unzusammenhängende Gerüchte von den Ereigniffen in London brangen au ber Flotte, die gur englischen Rufte fuhr, fich mit ben Barlamentsfciffen zwedlos herumschlug und fclieglich ergebnistos wieder in bie Bafen gurudtehrte, von benen fie ausgefahren mar.

Nach der verunglüdten Expedition an die englische Küste trasen sich die zersprengten Rohalisten im Haag, wo Karl II. Hof hielt und man sich gegenseitig unausgesetzt mit den heftigsten Borwürsen überschüttete, das Unglück zur See verschuldet zu haben. In dieses Hosseben tras die Nachricht vom Prozes und der Hinrichtung König Karls, aber nur der Form nach wurde die Autorität des jugendlichen Prinzen von Bales und jezigen Königs Karl II. aufrecht gehalten. Im Streite der Gegner, der zu persönlichen Beschimpsungen und Angrissen stütze, stand er machtlos; ihm sehlte das Ansehn der Jahre und des Unsglücks, um ehrsuchtgebietend vor den Männern erscheinen zu können, von denen die Schlachten der englischen Revolution geschlagen waren.

Der flüchtige englische König genoß im Haag nur geringe Achstung und der Fürst, vor dem sich als Kind die Großen eines Weltzreichs gebeugt hatten, mußte ersahren, wie sehr vor der Armut und Rot des Lebens der Glanz irdischer Größe schwindet. Mit spöttischem Achselzucken wiesen die holländischen Geschäftsleute und Geldmänner auf ihn, wenn er mit seinem geslickten Rocke, aber mit dem unzgebeugten Stolze eines Stuart durch die Straßen schritt und ihnen am nächsten Tage kleine Beträge für die nötigsten Lebensbedürsnisseschuldig blieb oder bescheiden ihren Kredit verlangte, um dringende Schulden bezahlen zu können. Ob sie ihn gaben oder verweigerten — immer ließen sie ihn empfinden, wie geringwertig

doch eigentlich eine königliche Bürde sei, die bittend an ihre Gelbsschränke klopfte. Er nahm es schweigend hin, weil er im Unglück war, aber der Tag der Abrechnung kam und in den häufigen Seeskriegen, die Karl während seiner Regierung gegen sie führte, hat er ihnen die Demütigungen, denen er als junger Mann wehrlos ausgesehrt war, blutig vergolten.

An dem kleinen Hofe Karls hielt sich auch Rupprecht auf, ins mitten derer, die ihm mährend des englischen Feldzuges so viele Schwiesrigkeiten bereitet hatten. Oft kam der aufgespeicherte Haß zum Durchsbruch. Hohe, der spätere Lordkanzler, war neben Karl II. unablässig bemüht, austretende Streitigkeiten zu schlichten und vor allem die heftig ausbrausende Natur Rupprechts zu befänstigen. Es entsprach daher dem Bunsche des Pfalzgrasen selbst, wie auch dem Bunsche derer, die am Hose Karls lebten, daß er durch das Kommando über Flotte, die nach Schottland segeln sollte, aus dem Haag entsern wurde. Die Mannschaft, die er besehligte, war zuchtlos und verwildert, die eiserne Harte, die Rupprecht durch Ertränken aufrühresrischer Matrosen und strenge Tagesbesehle anwandte, rief den Unswillen seiner Offiziere hervor, die durch Hose nur mühsam beruhigt werden konnten, aber nur auf solche Weise erreichte er wenigstens eine geringe Disziplin.44

Es war tein eigentlicher Seefrieg, den Rupprecht jest in den Ruftengemaffern führte; es waren eine Reihe von Biratengugen, auf benen nicht nur englische, fondern auch nach England bestimmte Schiffe mit Befchlag belegt und ihrer Ladung beraubt murben, die bann in gleichen Teilen für ihn, den Ronig und die Schiffsleute bestimmt mar. Frangofifche, hollandische und ichottische Raufleute beteiligten fich an bem einträglichen Geschäft, fo daß Cromwell, der die frangofische Regierung einer Begunftigung folder Seerauberei beschuldigte, an einen Krieg mit Frankreich bachte. Es war ein formlicher Korfarenftaat, aus Biratengefindel bestehend, der auf dem Meere die Berrichaft ausubte, an ihrer Spige ber wilbe beutsche Bring. Bald tauchte Rupprecht hier, bald bort auf, aber die Beunruhigung der englischen Rufte wurde boch ftets als die wichtigste Aufgabe betrachtet. Er wurde wieder, wie in den erften Jahren des Burgerfrieges, gur mythischen Berfon, felbft feine Familie wußte nie, wo er fich befand; man ergablte fich, er habe einige feiner Schiffe nach Reufundland gefandt, um bort die Fischerei zu schädigen, und war in England in ernfthafter Sorge, es

könne ihm gelingen, die aus fernen Landen heimkehrenden englischen Schiffe zu kapern. Durch eine solche Bermehrung seiner Hlssmittel konnte er zu einer schweren Gesahr für das Reich werden, zumak er durch die Bestignahme von Jerseh die Beziehungen mit den Roya-listen im Besten aufrecht hielt und stets neue Truppen an sich zu ziehen vermochte.

Es traten erst andere Berhältnisse ein, als der Admiral Blate dem Prinzen im Kanal den Weg verlegte. Wohl erzwang sich Rupprecht den Durchbruch durch die seindliche Flotte und gelangte ungehindert wieder an die irische Küste, aber auch hier durch Blate blockiert, schlug er sich an einem nebligen Herbstmorgen durch, verließ die englischen Gewässer für immer und suhr im September 1649 nach Portugal, um dort in erster Linie englischen Schiffen aufzulauern. Mit dem Ergednis seiner bisherigen Fahrten und Räubereien mochte er zusrieden sein; neben vielen Geschützen hatte er ungefähr 200000 Pfund Sterling erbeutet.46

In Portugal fand Rupprecht, ber ftets mit Morit vereinigt geblieben war, gute Aufnahme47; ein Bertrag, der ihm die größten Borteile sicherte, wurde zwischen ihm und der Regierung abgeschloffen und bantbar erfuhr die alte Konigin im Saag von der guten Aufnahme ihrer Sohne. Sie konnten fich in ben portugiesischen Gemaffern ficher fühlen und hofften auf einen langdauernden Aufenthalt. Und boch war ihr Berweilen in Bortugal nur turg. Es rief bei ber Regierung wie im Bolfe einen Sturm ber Entruftung berbor, als befannt murbe, daß Rup= precht auf der Sohe von Liffabon, durch den Mangel an Geld und Lebensmitteln bedrudt, ein portugiefisches Schiff getapert und feiner nach England bestimmten Ladung beraubt habe; die Entruftung ber Regierung fteigerte fich, als Rupprecht im Safen felbft zwei französische Rauffahrer überfiel und als nun schließlich auch noch Blate an ber portugiesischen Rufte erschien und bem Ronig mit ber Rache Englande brobte, falls er noch langer Rupprecht Unterfunft für feine Biratenichiffe gemahre, erachtete fich Johann IV., trop bes furchtbaren Lärms, ben ber Pfalggraf ichlug, nicht mehr an Berträge gebinden, beren Aufrechterhaltung die Erifteng feines Staates bedrobte und ließ ihn ersuchen, die portugiesischen Safen und Ruftengemaffer gu ber-Rupprecht befag nicht die Mittel, fich diefem Berlangen gu widerfegen, von Blate verfolgt, eilte er burch die Strage von Gibraltar, fand aber alle fpanischen Safen verschloffen, murbe bei Cabir

von dem Engländer eingeholt, zum Kampfe gezwungen und verlor mit geringen Ausnahmen alle seine Schiffe; er selbst schlug sich mit seinem Admiralschiff nach Toulon durch, dort stieß Morit, der während der Schlacht von ihm getrennt worden war, mit zwei Schiffen wieder zu ihm und beide zogen im Frühjahr 1651 als Seeräuber hinaus in die Meerengen.48

Bunächst richtete sich ber Jorn Rupprechts gegen Spanien, das ihm die Häfen verschloffen hatte, er erbeutete zahlreiche Schiffe, die er, wenn sie nicht gar zu schadhaft waren, seiner eigenen Flotte einverleibte ober versenkte, wenn sie ihm nach ihrer Plünderung lästig wurden.

So ichlug er fich jahrelang burch bie Belt - er verschwand, um wieder aufzutauchen und bann aufs neue wieder bei feinen Bugen in bas Innere ferner Lande Die Spuren feiner Schritte gu verwischen. Er bachte taum mehr beffen, mas ihm bie Bergangenheit gebracht hatte und was ihm die Zukunft bringen konnte. Mit faltem Eleichmut fah er bem Tobe entgegen, wenn ihn bie Sturme gu verschlingen brohten und mit Gewalt rettete man ihn einft in ein Boot, mahrend bor feinen Augen fein ichonftes Schiff mit breihundert Seeleuten unterging. Schwereres noch ftand ihm bevor. In einem furchtbaren Unwetter, bas feine fleine Flotte in den bisher un= befahrenen Bafferftragen ber westindischen Infeln ergriff, murben bie Schiffe feines Bruders Morit, ber ihm auf allen Fahrten ein treuer Gefährte gemesen mar, von ihm abgetrieben und versanten spurlos in ben emporten Bogen. Die beften feiner Gefahrten lagen auf bem Meeresgrunde gebettet, bei ihnen jest fein Bruder: da dachte Rupprecht an die Beimkehr. Er ließ ben Rurs nordwärts richten an die frangofifche Rufte; in ber Gegend von Toulon landete er, und wollte von bort nach Baris gieben, um ben Sof bes frangofischen Konigs gu besuchen. Die Fahrt zur Gee hatte alle feine Rrafte in Unspruch genommen, oft hatte er ben berfagenben Rorper gu ftrengem Dienft gezwungen, als jest in ber Rube ber Landreise bie geistige Anfpannung nachließ, brachen die furchtbaren feelischen Erschütterungen mit verdoppelter Gewalt hervor. Gin ichweres Fieber ergriff ihn und warf ihn in Rantes aufs Krantenlager, seine erhitte Phantafie durchlebte die Schreden ber letten Bergangenheit aufs neue, man fürchtete für fein Leben. Aber feine fraftige Ratur erholte fich, forperlich übermand er die Krantheit, Die feelischen Gindrude hat er nie übermunden.

## Rupprecht in Paris.

3m April 1653 gog Rupprecht in Paris ein, mit Mohren und Indianern und Bapageien, wie einft, fo berichtete ein Beitgenoffe, Die Ronquiftaboren von ihren Entbedungsfahrten gurudgefehrt fein Begeisterte Briefe ber englischen Konigsfamilie erwarteten ihn und ber frangofische Sof hatte fich zu festlichem Empfange geruftett Durch bie Unwesenheit bes weitgereiften Bringen, ber vieles gesehen und vieles erlebt hatte, follte ein neuer, fremdartiger Aug in bas frangofische Bofleben gebracht werden, maren boch in jener Beit alle bie fernen Meere und Infeln noch reich mit Sagen umwoben und es reigte auch den verwöhntesten Sofgeschmad, von wundersamen Dingen gu Gifrige Berüchte, Die feiner Unfunft porausliefen und aus feinem Leben die Schidfale eines zweiten Obnffeus machten, mußten von furchtbaren Rampfen mit gewaltigen Ungeheuern und riefenhaften Menichen zu erzählen, die Rupprecht zu befteben gehabt habe und man verdachte es ihm geradezu, als er ben Aufenthalt in Nantes verlängerte, um mit Raufleuten und Sandlern über ben Berfauf ciner reichen Beute an Tabat und Buder zu verhandeln.49

Als er bann endlich unter bem Bulauf von gang Paris eintraf, war man fehr enttäufcht, einen ernften Mann gu finden, ber bas Bofleben eber mied als fuchte. Schatten und Sturm mar fein Leben bisher gewesen, das Jahrzehnt, das hinter ihm lag, hatte ihm den Blauben an die Menschen geraubt - gludlich, die fich durch Soffnungen nicht täuschen laffen, pflegte er zu fagen 50 - und als ihn bei feinem Ginzuge in Baris das Bolt umdrängte und der Ronig ihn an ber Spipe bes gesamten hofftaates empfing, fah man es feinen Bugen an, daß er nicht immer auf jubelnde Boltsmaffen und gebudte Soflinge niedergesehen hatte. Die Spuren ber Krantheit, an ber er in Nantes darniedergelegen, maren gubem aus feinem Gefichte, in bas Sturme und Erfahrungen ihre Furchen gezogen hatten, nicht berichwunden und er mochte fich nicht bem Bolte bon Baris zeigen, bas ihn neugierig begaffte, wo er erschien. Er ging wenig aus und war tief niedergedrudt, daß man ihm auch am frangofifchen Sofe über Morit nichts zu fagen mußte. Er glaubte nicht, wenn man ihm ergablte, daß er mit einer Gilberflotte von Bestindien tommend an ber Rufte Algeriens von Biraten gefangen genommen und in bas Innere verfchleppt fei und hielt für überfluffig, daß Elifabeth fich an ben französischen Gesandten im Saag wandte, um durch Ludwig XIV. auf den türkischen Sultan einwirken zu lassen, daß er Nachsorschungen ansstelle; aus Rücksicht auf Cromwell lehnte dieser die Forderung ab. bier war siberzeugt, daß sein Bruder in jener Schreckensnacht untergegangen sei und als er nach dem Hinschen Elisabeths seine Ansprüche gegen Karl Ludwig gestend machte, versangte er neben seinem Anteil an den 100000 Talern, die seinem 1650 im spanischen Kriege gesallenen Bruder Philipp auf Grund des Friedensvertrages von 1648 zustanden, auch den entsprechenden Anteil an der für Morit bewilligten Summe. ber

Erst später heiterte sich seine büstere Stimmung auf und als er weniger neugierigem Anstaunen ausgesetzt war als bisher, nahm er auch einen mäßigen Anteil an dem Leben des Pariser Hofes. Aber arm, wie er gegangen, war er auch zurückgesehrt und die Sicherung seines äußeren Lebens nahm ihn um so mehr in Anspruch, als er noch große Schulden hatte, die zu tilgen waren. Richt nur das, was er auf seinen wilden Fahrten erbeutet, manches auch von dem, was er für sich selbst gesammelt hatte, daß es ihm die Erinnerung an ferne Länder und weite Reisen wachhalte, mußte setzt weggegeben werden und vergebens legte Cromwell bei Mazarin Protest ein gegeu den Verkauf reicher Warenladungen unter dem Vorwande, daß sie von englischen Schiffen gestohlen seien.

Beniger leicht als die Unspruche Cromwells waren die Unspruche Raris II. auf einen Teil wenigstens ber erzielten Bertaufspreise gurudjumeifen. Die gegen englische Schiffe gerichteten Raperbriefe, Die Rarl bem Pringen einst für die europäischen Gemäffer ausgestellt hatte, verpflichteten ihn nach ber Unficht bes Ronigs, auch bie in überfeeischen Meeren gemachte Beute mit ihm zu teilen, mahrend Rupprecht diefe Berpflichtung in bem von Rarl aufgeftellten Umfange nicht anerkennen wollte. Außerbem tonne man erft bann von einer Teilung reden, wenn er feine burch bie weiten Reifen entstandenen Schulden und vor allem den Sold der Matrofen gezahlt habe. Biel werbe bann freilich nicht übrig bleiben, ba eine Menge wertvoller Stude mit ben Schiffen feines Brubers untergegangen und baburch verloren feien; ichlieflich moge ber Ronig auch nicht vergeffen, daß ein Teil feiner Ausruftung burch ben Bertauf ober die Berpfandung pfalzischer Juwelen ermöglicht worden fei - nicht um ber Rotlage bes englischen Sofes zu fteuern, fondern um bem eigenen Rinde einen bescheidenen Besit an die Hand zu geben, habe seine Mutter einen geringen Teil von bem, was ihr die Ungunst der Berhaltnisse noch gelassen, zum Ankauf von Schiffen verwendet.

Run war freilich die Lage Rarls II. bamals eine geradezu perameifelte und er lebte unter Berbaltniffen, in benen für ruhige Erwägungen wenig Raum ift. Er hatte zu viele aute Tage gesehen und fah am Barifer Bofe zu viel Glang, als bak er mit bem Gleichmut. den einst fein Großvater Ratob nach dem Tode feiner Mutter zeigte. die engen Berhältniffe bingenommen batte, unter benen er jest barbte. Er mufite, baf feine burftige Geftalt in ber Barifer Gefellichaft spottisch belächelt murbe und bak man fich bort erzählte, wie er im Binter oft in bunnem Rode frierend an fara befestem Tifch gefeffen habe. Und gerabe bamale, ale Rupprecht gurudtehrte, mar bie Macht Cromwells auf ihrem Gipfel und bie Aussicht auf Bieberberftellung ber Stuarts am geringften. Das Bort bes Broteftors hatte genügt, ihnen den Aufenthalt in Frankreich zu verwehren und da Karl aus bem Lande, bas ihm fo lange Gastfreundschaft gemährt hatte, nicht in der Stille der Nacht und als Befitlofer verschwinden wollte, fo brangte er um fo mehr in Rupprecht, ihm feinen Unteil an ber Beute au geben, weil er in Ehren und mit toniglichem Glanze Frantreich verlaffen und baburch ben Staatslentern verächtlich zeigen wollte, daß er in seinem Unterhalt nicht auf die Launen und Gute bes franablifchen Sofes angewiesen fei.

Es war nur natürlich, daß die Anhänger Karls, die mit ihm hungerten und froren und mit ihm Frankreich verlassen mußten, die Forderungen ihres Königs an Rupprecht gerechtsertigt sanden und sie erzählten jedem, der es hören wollte, daß der Psalzgraf sich an fremdem Gut bereichere und selbst den Anteil, den er seinem Better habe zahlen müssen, in minderwertigen Anteilschenen gezahlt habe, bei deren Umwechselung der König sehr geschädigt worden sei. Der Bwist zwischen beiden nahm eine derartige Gestaltung an, daß Rupprecht empört seine Gläubiger aufsorderte, seinen gesamten Besit mit Beschlag zu belegen, damit er, selbst wenn ihm nichts bleibe, wenigstens seinen Berpslichtungen genügt habe und dem Könige zeigen könne, daß er kein unrechtes Gut an sich nehmen wolle.

In diesem Zwist, der den kleinen englischen hof in St. Germain tief entzweite, trat die Königin Marie henriette auf die Seite Rupprechts. Durch ben Kangler hibe, ben Vertrauensmann ihres Sohnes,

fab fie ihren eigenen Ginfluß auf ihn bollig ausgeschaltet und erblidte baber in bem Gegenfat Rupprechts zu Rarl und feinem Rangler, ber ben Ronig unausgesett gegen ben Bfalggrafen beeinflufte, eine willfommene Gelegenheit, auch ihrer Abneigung gegen ihn Ausbrud au geben. Rupprecht war biefer Rampfe bald mude; die Ehrenftellen, Die Rarl ihm gegeben, marf er migmutig bin und ruftete fich gur Abreife nach Deutschland. Bergebens fuchte die Ronigin ihn gum Bleiben ju bewegen; fein Entschluß murde unumftoflich, als ber Gebante, ihn an ber Spipe eines Beeres nach Schottland gu entfenden, um von bort gegen England vorzuruden, an ber Beigerung der Schotten icheiterte, ihn als Dberbefehlshaber anzuerkennen. er abreifte, fuchte Rarl ben beleibigten Bringen zu verfohnen und fcrieb in diesem Sinne auch an Elisabeth, indem er der Soffnung Ausbrud gab, daß die Zwiftigfeiten, an benen die heftige Ratur Rupprechts feine geringe Schuld trage, fich im Laufe ber Beit beilegen ließen und daß die Rutunft, wie er muniche, ein enges Freundschaftsverhaltnis zwischen ihnen bringen moge.54

## Beimkehr in die Pfalz.

Bährend dieser Wirren erwachte in ihm mit steigender Stärke die Sehnsucht nach der pfälzischen Heimat, um die er auf deutschen und im letten Grunde auch auf englischen Schlachtselbern gekämpst hatte. Es war kein weichliches Heimweh, es war mehr auch als ein einsaches Vaterlandsgesühl — es war sein froher Glaube, daß er am heimatlichen Herbe auskuhen könne von den Stürmen und Enttäusschungen eines noch jungen, aber ereignissschweren Lebens. Am 27. Februar 1654 schried er an Karl Ludwig von seinen Fahrten und von seiner Sehnsucht nach der Pfalz. Er konnte ihm versichern, daß er, soviel ihn auch das Leben herumgeworsen, den Namen seines Hauses reingehalten und nie etwas getan habe und tun werde, was seiner oder seiner Familie unwürdig sei. Viele Zeit, die beste Zeitens Lebens habe er verlieren müssen, an Karl Ludwig liege es jeht, zu verhindern, daß er nicht noch mehr verliere, von ihm erwarte er so viel, daß er standesgemäß als kleiner Fürst leben könne.

Bestürzt las Karl Lubwig die Nachricht von der bevorstehenden Ankunft Rupprechts. Er hatte den abenteuernden Bruder, der sich

in ber Belt berumichlug, fast vergeffen; ein Streit um ben Befit von Bartftein und Beiden, auf die Rupprecht gleich nach bem Frieden Unfpruch erhob, war ichnell beigelegt worden, als Karl Ludwig biefen Unfpruch gurudwies; bann mar Rupprecht in bie Belt gezogen und jahrelang hatte ber Bertehr zwifden ben Brubern geruht, für bie pfalgischen Finangen eine freudig begrüfte Erleichterung. Und nun tauchte Rupprecht ploblich wieder auf und ftellte Forderungen, Die ben Rurfürsten ernstlich besorgt machten und benen porgebeugt merben mußte. Um 4. Marg erwiderte Rarl Ludwig ben Brief feines Brubers. Er munichte ibm Glud ju feiner Seimfehr und freute fich. daß er von den weiten Reifen ficher gurudgetommen fei, aber qu= gleich gab er ihm eine Schilberung ber gerfahrenen Berhaltniffe in ber Bfalg, ber geringen Ginfunfte, bie er felbst baraus beziehe und ber ichweren Sorgen, mit benen er ju tampfen habe; in englischen ober frangofischen Diensten, meinte er, fei Rupprechts Leben und Butunft beffer und ftandesgemäßer gefichert, als er es bei aller bruberlichen Liebe zu tun vermöge. Um gleichen Tage schrieb er auch an feinen Barifer Gefandten Bawel, daß er ben Bfalggrafen über ben Buftand ber Pfalzer Berhaltniffe unterrichte und ihm bor allem einen überblid gebe über bie finanzielle Lage bes Rurfürsten, ber ihm teine fürstliche Apanage gablen tonne. Bawel folle ihm auch ben Bertrag borlegen, ben er im borbergebenben Jahre mit Eduard geschloffen habe und ben er in einem ähnlichen mit Rupprecht zugrunde legen wolle. Ginen Entwurf fügte er bei und auf Grund diefes Entwurfes tam gur größten Freude ber Mutter zwischen den Brudern eine Ginigung Buftande, auf Grund beren Rupprecht fur die nachsten fünf Sahre von dem Rurfürften eine Rente von 2500 Talern, von da an bon viertausend Talern jährlich beziehen follte; Eduard mar zwar mit geringeren Bezügen einverftanden gewesen, aber fein Brivatvermögen war durch feine Bermählung mit Unna Gonzaga ein bedeutendes geworden und er bedurfte der Unterftugung feines Bruders nicht in bem Mage, wie Rupprecht. Unabhängig von bem, was Rarl Ludwig ihm gab, maren bie Gintunfte, die Rupprecht vom Raifer gu forbern hatte und ju beren vertragemäßiger Festlegung er über ben Saag, wo er feine Mutter wiederfah, nach Bien reifte.55

Borher aber besuchte Rupprecht Heibelberg. Richt nur der Bunsch, bas Schloß seiner Bater zu sehen, führte ihn dorthin, er wollte auch mit Karl Ludwig, bevor er sich an den Kaiserhof begab, die politischen

Berhältniffe bes Reiches durchfprechen. In Beidelberg befanden fich gubem feine Schwestern Elisabeth und Sophie; besonders freudig erwartete Glifabeth ben fast gleichaltrigen Bruber, ben fie feit gwolf Jahren nicht mehr gefeben batte.56 Gin ahnliches Gefolge wie in Baris umgab ihn auch bei feinem Ginguge in Beibelberg. Stundenweit tamen die Pfalzer gelaufen, um die Mohren und Neger bes Bringen ju feben, taum bag in ben engen Stragen ber Stadt Plat blieb, um ben frembartigen Bug burchziehen ju laffen, an beffen Spige gur Seite Rupprechts Rurfürft Rarl Ludwig ritt, ber ben Bruber vor den Toren empfangen hatte und ihn unter lebhaftem Gefprach in bas Schloß geleitete. Gin fleiner Mohrentnabe mar im Gefolge bes Bringen besonders aufgefallen; ihm widmete Rupprecht eine faft Mls fein Leben fpaterhin bewegter murbe, väterliche Bartlichkeit. ichentte er ben Anaben bem Rurfürsten von Brandenburg, ber ibn fürstlich erziehen und im protestantischen Glauben unterrichten ließ. Die rauhe Luft des Rordens aber zerftorte die garte Ratur des Rnaben, er begann zu frankeln und ftarb balb barauf, von Glifabeth in einem Trauersonett bitter beflagt. 57

Richt lange hielt Rupprecht fich in Beidelberg auf; es brangte ibn weiter, nach Wien, nicht nur, um feine privaten Berhältniffe gu ordnen, fondern auch, um zu schauen, ob sich nicht in taiferlichen Diensten ein Unterfommen fur ihn finde. Diefe hoffnung gerichlug fich, aber in finanzieller Sinficht tam es zu einem Abichluß, bemgemäß Rupprecht gegen Bergicht auf die Oberpfalz für fich und feine Rachtommen von ben ihm auf Grund bes westfälischen Friedensvertrages jährlich guftehenden hunderttaufend Talern in den beiden erften Sahren ie 15000 und von da an jährlich 10000 nebst den Zinsen der noch unausgezahlten Gelber erhalten folle.58 Es mar tein leichtes Berhandeln mit Rupprecht gewesen, ber burch Rarl Ludwig von den Schwierigfeiten erfahren hatte, mit benen er in den erften Sahren nach Wiederherstellung ber Bfalg in Bien hatte fampfen muffen und ber dem in geichäftlichen und diplomatischen Berhandlungen völlig unerfahrenen Bruber auch nach Wien noch bringende Briefe fandte, mit fich und feinen gerechten Unsprüchen am Raiferhofe nicht fpielen gu laffen. Go trat benn Rupprecht bereits mit Mißtrauen erfüllt vor bie faiferlichen Rate und glaubte alle ichlimmen Bermutungen bestätigt, als fie ihm eröffneten, daß die Finanglage des Staates eine Zahlung der gangen Summe nicht gulaffe, es fei baber eine Berftanbigung auf ber Grundlage von Raten-

gahlungen geboten, junachft aber muffe bas Bergichtsinftrument auf die im westfälischen Frieden an Babern gegebene Oberpfalz auch von Rupprecht für fich und feine Nachtommen unterzeichnet fein. In Diefer Bumutung erkannte Rupprecht die Sinterlift bes Biener Sofes, por ber Karl Ludwig ihn gewarnt hatte. Der Bergicht fei fein Bermogen, braufte er auf, und er gebe ihn nur gegen bare Bahlung aus ben Sanden: wenn ihm auch der Raifer die besten Berfprechungen mache, fo tonne fich boch einmal ein Minifter, "ein Stichling", finden, ber alles anders auslege und "bann were er hin". Laffe er sich auf eine Ratenzahlung überhaupt ein, fo verlange er bes Raifers Sand und Siegel, daß beim Ausbleiben auch nur einer Rate fein Bergicht auf die Oberpfalz hinfällig fein folle. Begutigend trat Ferdinand zwischen feine Rate und ben ihm noch immer sympathischen Pfalg-Bar auch feine Jugendfrifche langft babin, fo mar er doch noch ber feurige Geift wie früher. Auch ber Raifer war alter geworden, forperliche Leiden und der frühe Tod feines vor wenigen Monaten geftorbenen alteften Sohnes hatten Spuren in feinen Bugen und feinem Befen gurudgelaffen und wenn die beiden früh ergrauten Manner in ben Raumen ber hofburg einander gegenüber fagen und der Raifer den Erzählungen Rupprechts guborte, mahrend er felbit bem Pfalggrafen bie ichweren Sorgen feines eigenen Lebens und bie harten Rampfe mit ben felbständig werdenden Reichsfürsten barlegte, bann bereitete fich ber Boben zu einer gutlichen Berftanbigung und bas Migtrauen Rupprechts ichwand bor ben offenen und ehrlichen Darlegungen feines taiferlichen Freundes.

Im Spätherbst 1654 kehrte Aupprecht von Wien nach Heibelberg zurück und rastete unterwegs in Neumarkt in der Oberpsalz. Für den kleinen Ort war der Ausenthalt Rupprechts mit seinen zahlreichen Begleitern ein Ereignis, zumal Rupprecht sich mit dem Wirt in ein Gespräch einließ, sich nach den Verhältnissen des Landes und nach der Aufnahme erkundigte, die Karl Ludwig bei seiner Reise zum Reichstage hier gefunden habe. Aus diesen eingehenden Erkundigungen zog der Wirt die Schlußsolgerung, daß dem Prinzen in Wien die Oberpsalz zugesprochen worden sei und dieses Gerücht verdichtete sich derart, daß der kursürstlich bayerische Schultheiß zu Neumarkt dem Kursürsten Ferdinand Maria davon Mitteilung machen zu müssen glaubte, der sehr unwillig besahl, solchen Gerüchten auss entschiesdenste entgegenzutreten und ihre Verbreiter zu bestrafen. 50

Es war ein ftiller Binter, den Rupprecht am Seidelberger Sofe verbrachte. Schwer laftete bie ungewiffe Butunft auf feiner Seele und er wußte nicht, wie fich fein Leben noch geftalten werbe. Seinem Bunfche nad; einem Pfalzer Amte wich Rarl Ludwig aus, er ichlugi es ihm nicht ab, er fagte es ihm nicht zu, und oft ftrich Rupprecht allein durch die Beidelberger Baldungen, mit forgenden Empfindungen sein kommendes Leben durchdenkend. Er begann daburch reigbarer gu werden und zwischen ben Brudern fielen harte Borte. Bohl nicht allein, weil Rupprecht auf der Forderung des Bfalger Oberamtes bestand, um nicht in tatenlofer Rube als Gaft am Sofe des Rurfürften zu leben, mehr noch, weil ber eiferfüchtige Blid Rarl Ludwigs ein fteigendes Interesse Rupprechts für bas Fraulein von Degenfeld mahrnahm, das der Rurfürst bei der machsenden Entfremdung von feiner Gemablin zur Gattin ausgewählt hatte und beffen Burudhaltung ben Bringen Rupprecht zu nachbrudlicherem Werben veranlagte. Der Bwift murbe ernfter, auch Glifabeth erfuhr bavon, und mit großer Betrübnis ichrieb fie im Spatfommer 1655 an Rarl Ludwig, daß er doch eine fo gute Ratur wie die Rupprechts mit Liebe behandeln und jeden ernfthaften Streit vermeiden folle, ber die Feinde bes Saufes erfreue und die Freunde angesichts ber ohnehin ichon ernften Berhältniffe in der Pfalz niederdruden muffe.

## Modenesische Dienste.

Ein Grund zu den Differenzen zwischen den Brüdern mag auch aus den Bemühungen des Prinzen hervorgegangen sein, in die Dienste des Herzogs von Modena zu treten. Der Herzog besand sich damals in Differenzen mit seinen Rachbarn; ein steter Kleinkrieg war unter den vielen Fürsten der Apenninenhalbinsel an der Tagesordnung und unter dem Borwande, gegen den Papst Truppen sammeln zu müssen, die er aber in Birklichteit gegen die spanische Herzschaft in Mailand verwenden wollte, wandte sich der Herzog durch seinen Gefandten Pardi im Winter 1654 auf 1655 an Rupprecht, daß er ihm Truppen werbe, über die er dann auch den Oberbesehl sühren solle. Karl Ludwig hatte um so weniger Bedenken, dem Prinzen diese Berbung zu gestatten, weil er vor allem wünschte, daß Rupprecht, der müßig in Heidsletel sebet und ihm mit stets gesteigertem Trängen

nach einer Berforgung läftig zu werben begann, eine seiner Beranlagung entsprechende Tätigkeit erhielt und gern gewährte er ben geworbenen mobenesischen Truppen in der Pfalz die erbetenen Quartiere.

Mazarin begünstigte ben Bergog von Modena und als er erfuhr, daß Rupprecht an dem Kriege teilnehmen wollte, aber gu feiner eigenen Ausruftung, wie zu ber feiner Solbaten Belb bedurfe, nahm er keinen Anftand, ihm die noch von 1647 rudftandigen französischen Soldgelber auszahlen zu lassen. Am 17. April 1655 wurde in Beibelberg zwischen Rupprecht und bem mobenesischen Gefandten Barbi ein Bertrag abgeschloffen, auf Grund beffen Rupprecht fich verpflichtete, ein Regiment Ravallerie und zwei Regimenter Infanterie zu werben; innerhalb zehn Bochen follte die Berbung abgefchloffen fein und die Armee auf die Sammelplate nach Biemont abgeführt werben. Das modenesische Unternehmen gab zu vielen Berbrieglichkeiten Unlag. Die hoffnung Rupprechts, bag ihm auch bie frangöfifchen Sulfstruppen unterftellt murben, ichlug Magarin ab, ba es nicht frangösische Gepflogenheit fei, Truppen bes Königs unter auswärtige Befehlshaber zu ftellen und ben Borichlag bes Bergogs, das Kommando über die in Frankreich geworbenen Truppen zu übernehmen, wies Rupprecht als feiner unwürdig gurud. Dabei fah er fich unausgesett zur Gile gedrängt, um die Truppen wenn möglich noch bor bem festgesetten Termin nach Italien bringen zu konnen, mahrend die Berbung beutscher Solbaten für frembe Dienste ohnehin fcon burch ben letten Reichstagsabschied mit vielen Schwierigfeiten Gerade in den oberrheinischen Gegenden, die bas verbunden war. natürlichfte Berbegebiet für Rupprecht bildeten, mar bie Bevolkerung burch ben großen Rrieg fehr gelichtet, fo bag bie bortigen Landes= berren die geringe Rahl ihrer Untertanen, die fie überhaupt befagen, nicht auch noch in ausländische Rriegsdienste giehen laffen wollten.61

Angesichts dieser Schwierigkeiten und der französischen Beigerung erklärte Rupprecht dem Herzog, nur dann den eingegangenen Bertrag inne halten zu wollen, wenn er wenigstens 5000 Mann besehligen könne; sollten die von ihm gewordenen Truppen oder die eigenen Truppen des Herzogs diese Zahl nicht erreichen, so möge der Herzog in der Schweiz werden lassen, bort seien Leute genug, die willig nach Italien herunterstiegen, wenn es in fremdem Kriegsschienste Geld gebe. Als kleiner unschehndarer Besehlshaber eines kleinen Fürsten wolle er seine militärische Laufbahn weder fortsetzen, noch des

schließen. Bur Truppenaushebung habe er sich zwar verpflichtet, von einer persönlichen Teilnahme an dem Feldzuge stehe in dem Vertrage nichts geschrieben.

Der Herzog erblickte in dieser Haltung des Prinzen nur den Bersuch, sich lästig gewordenen Berpstichtungen zu entziehen und tatsächlich unterhielt Rupprecht während dieser Zeit einen lebhasten Brieswechsel mit Karl II., der ihn geradezu anssehte, doch um Gottes-willen keine anderen Dienste zu nehmen, als die seinigen; eine Bersichwörung gegen Cromwell, die in dieser Zeit entdeckt wurde, zeigte das stete Anwachsen der Anhänger des stuartschen Hauses, auch dachte man in Rohalistenkreisen wieder an eine Unternehmung gegen England von Schottland aus: welches aber auch sein Schickal und seine Jukunst war, die Hupprechts wollte Karl nicht entbehren und jederzeit zur Bersügung haben.

Es tamen nun von feiten des Herzogs noch eine Reihe von perfonlichen Rrantungen bingu, die den Bringen maglos erbitterten. Der modenesifche Gefandte hatte feinen leichten Stand Rupprecht gegenüber und man tann es bem Bringen nicht verdenten, daß er emport auffuhr, als Pardi eine eingetroffene Geldfendung ihm nur bann ausliefern zu wollen erflarte, wenn ber Rurfürft bie Burgichaft übernehme, daß fie nicht zu anderen 3meden als zu den ursprünglich beftimmten verwendet werde. Die Berbungen gingen überhaupt gu stodend und ftunden in feinem Berhaltnis zu ben aufgewandten Mitteln, er muffe daher vom Pfalzgrafen die langft gewunschte Abrechnung über den Berbrauch bes Gelbes ernftlich forbern. Bugleich ließ er durchbliden, daß dem Bergog an bem Rommando Rupprechts nichts gelegen fei, wenn er nur die Truppen erhalte und wenn der Bring den Geschmad an dem Unternehmen verloren habe, jo moge er dieje wenigstens endlich absenben.

Hier brechen die Aktenstüde, deren lettes das Datum des 9. September trägt, leider ab; es läßt sich also nicht feststellen, ob die Truppen gesandt worden sind; Rupprecht selbst ist nicht nach Italien gegangen.

Das verunglückte modenesische Unternehmen hat ihm viel gesichadet und wurde sehr zu seinem Nachteil ausgelegt. Selbst Elisiabeth meinte, er sei zu voreilig gewesen, als er sich in die eines Pfalzsgrafen unwürdigen Dienste des kleinen Herzogs eingelassen habe, ohne sich zu vergewissern, ob Pardi zu den weitgehenden Versprechungen,

die er ihm gemacht, auch berechtigt gewesen sei, aber als später das ganze Unternehmen des Herzogs an dem ihm geseisteten Widersstande kläglich gescheitert war, war es ihr schon ganz recht, daß ihr Sohn seinen Namen mit einem so ruhmlosen Feldzug nicht verstnüpst hatte. Karl Ludwig aber mußte sich zu seinem Arger dem Kaiser gegenüber verantworten, daß er in der Psalz Truppen Quartier und Unterhalt gegeben hatte, die zum Kampse gegen die spanische Herrschaft auf der Halbinsel geworden waren und er konnte sich nur mit dem Hinweis darauf verteidigen, daß er geglaubt habe, der Herzog rüste sich zum Kampse gegen päpstliche übergriffe in seine Grenzsgebiete.

Die Franzosen vergaßen diese Brüsklerung des ihnen befreundeten Herzogs dem Pfalzgrasen nicht und noch nach Jahreskrist schrieb Mazarin seinem Gesandten Gravel, der mit dem Kurfürsten Karl Ludwig über engere Beziehungen verhandelte, daß er den modenesischen Punkt beim Kurfürsten in Abwesenheit Rupprechts nicht berühren solle, wenn er aber anwesend sei, so müsse er den Kurfürsten veranlassen, seinen Bruder zu der dem Herzog schuldigen Genugtuung zu veranlassen.<sup>62</sup>

# Der Streit mit Karl Ludwig.

Die nachsten Jahre im Leben Rupprechts find, abgesehen von feinen vergeblichen Bemuhungen, in faiferlichen Dienften Unterfunft gu finden, burch ben 3wift mit feinem Bruder Rarl Ludwig ausge= füllt; in ber ihm aufgezwungenen Untätigfeit begann er ernsthafter mit jenen demischen und physitalischen Arbeiten und Studien zu beschäftigen, die feinem Ramen in ber Gelehrtenwelt einen gediegenen Ruf erworben haben. Sein fünftlerisches Schaffen tritt bor feiner miffenschaftlichen Tatigfeit jest gurud. Alle feine Briefe aus jener Zeit find mit Gedanten und Blanen über Erfindungen angefüllt, aber aus feinen Beichreibungen und ben oftmals beigefügten Beichnungen ift ein flares Bild feiner Entwürfe und Arbeiten nicht zu gewinnen. Roch im Oftober 1655 ging Rupprecht nach Wien, auf dem Bege hatte er in Frankfurt eine Busammentunft mit Rarl II. ber gur Begrugung der Konigin Chriftine borthin getommen mar, vergebens aber versuchte er zwischen bem englischen Ronig und feinem Bruber Karl Ludwig eine Berftandigung guftande zu bringen, Uberall

wich König Karl bem Kurfürsten aus und zeigte ihm beutlich, daß weber er noch seine Familie dem Kurfürsten die engen Beziehungen, zu Cromwell vergäßen und vergäben, die er während der Revolution angeknüpst hatte und aus politischem Interesse auch nach der Hinrichstung Karls I. weder ausgeben konnte noch wollte.

In dieser Zeit hatten die Differenzen zwischen Karl Ludwig und Rupprecht bereits begonnen. Sein Herumsuchen an fremden Hössen um Unterkunft, die klägliche Rolle, die er neben seinem Bruder spielte, wie die modenesischen Berhandlungen es gezeigt hatten, seine ewige Geldnot, da er seine Bedürfnisse mit den ihm dan Kurfürsten ausgesetzten Apanagegeldern nicht bestreiten konnte und die Wiener Gelder zur Schuldentilgung verwenden mußte, der Ehezwist zwischen Karl Ludwig und seiner Gemahlin, wodurch der Ausenthalt im Heidelberger Schlosse sehr unerquicklich wurde, die drängenden Briese seiner Mutter, von Karl Ludwig sich ein Oberamt anweisen zu lassen, damit sie bei ihm in der Palz wohnen könne und dadurch der demütigenden Geldsorderungen an Karl Ludwig überhoben sei, schließlich vielleicht auch die unerwiderte Reigung der Degenseld — alles kam zusammen, um in Rupprecht das Bedürfnis nach Selbständigkeit und möglichster Trennung von Karl Ludwig sich täglich steigern zu lassen.

Bahrend feines erften Aufenthaltes in Bien hatte Rarl Ludwig fich nicht abgeneigt gezeigt, bem Pringen die Salfte von Beiben und Bartftein gu felbständiger Regierung gu überlaffen, aber fpater mar er, wie man fagte, auf Beranlaffung bes Grafen Bilbelm Egon bon Fürftenberg, von diefem Gebanten wieder gurudgetreten und hatte es im Inetreffe der Pfalz, deren Bedeutung ohnehin ichon durch den Berluft der Oberpfalg mahrend des Rrieges fehr gelitten hatte, für wünschenswert gehalten, nichts mehr von ihr abzutrennen. Run fühlte fich Rupprecht übervorteilt und burch die Schuld Rarl Ludwigs gu Einschräntungen gezwungen. Bu ftolg, um von einer Unterftutung ju leben, die feinen Bedurfniffen nicht genügte, verzichtete er lieber auf bas Benige, bas ihm geboten war und weigerte fich bereits 1656, die auf Grund bes Bertrages zu gahlenden Gelder fürderhin angunehmen. Durch Glifabeth veranlagt, die voller Sehnfucht nach ber Bfalg am fleinen Sofe Rupprechts ruhige Tage des Alters verleben Bu konnen hoffte, wollte Rupprecht fich auf der Rudreife von Frantfurt jum Rurfürsten nach Seidelberg begeben, um ihm perfonlich nochmals bie Bitte um Anweisung eines Amtes zu unterbreiten, worin er

als felbständiger Berr leben tonne; er verfprach dabei, Rarl Ludwig jeberzeit als haupt bes haufes und gemiffermaßen als feinen Lehnsherrn zu betrachten. Als Rarl Ludwig die Unfundigung feines Befuches erhielt, fchrieb er ihm, daß er ihn in Neuftadt erwarte, worauf ihm Rupprecht ertlarte, feine verfonliche Sicherheit verbiete ihm, nach Neuftabt zu tommen, weil die Gegend durch die umberftreifenden Frangofen fehr unficher fei und er allen Grund habe, fich por ihnen zu huten, da fie wegen feiner Saltung in den modenesischen Zwiftigfeiten nach ihm fahndeten. Rarl Ludwig begriff biefe plöglich auftauchenden Sorgen eines Mannes nicht, ber auf häufigen Sagbausflügen gerne in fleinen Dorfern zu nächtigen pflegte, mabrend Reuftadt befestigt mar, überließ ihm aber, jenes Mag von Sorgfalt gu bestimmen, bas er für feine Berson und fein Leben für nötig erachtete. Ein Beifammenfein in Beidelberg indes lehnte er ab, ba er ben Einfluß Rupprechts auf Familie und Regierung befürchtete und nicht geneigt war, mehr zu bewilligen, als er bem Bruder bereits be= willigt hatte. Er berief fich auf die goldene Bulle, auf Grund beren Rurfürstentumer nicht zersplittert werden burften und erklärte Rupprecht. ber nur bei furfürftlicher Apanage diefes Grundgefet anertennen wollte, daß er bie bertragsmäßigen Abmachungen nicht überichreiten tonne und wenn es ju Bwiftigfeiten gwijchen ihnen tomme, jo werbe der Friede nicht burch ihn gestört. Um aber allen Saber au bermeiben, war er bereit, ihm bas Bfalger Saus zu Laubach ober au Umftadt nebft den Fronden und der Jagd in dem ihm guftebenden Teile biefes mit Seffen gemeinschaftlich befeffenen Ortes und in bem Oberamt Obberg ju übergeben, wie ja auch Eduard, wenn er in die Bfalg tommen follte, in Spener ober Worms und nicht in Beibelberg mobne : die überlaffung von Bartftein und Beiden dagegen, die Rupprecht icon 1650 verlangt hatte und nun wiederholte, verweigerte Rarl Ludwig fofort, ichon beshalb, weil er die Berfuche fannte, den Bruder gum übertritt jum Ratholigismus ju veranlaffen, und er von ber Rabe bes Bfalggrafen bon Gulgbach eine Forberung ober einen Erfolg folder Beftrebungen befürchtete. Außerdem mar ber Rurfürst bereit, ihm jahr= lich noch weitere 1000 Taler ju gahlen, an Stelle bes Unterhalts von 7 Dienern, den er im Bertrag bes Jahres 1654 übernommen hatte. Es war an biefe Bestimmungen freilich bie Bedingung gefnübft, daß Rupprecht ben einmal geschlossenen Bertrag ftreng innehalte und por allem nie ohne perfonliche Erlaubnis des Rurfürften nach Beibelberg

komme. Karl Ludwig mochte von der Anwesenheit seines Bruders in heibelberg und in der Pfalz für sich selbst Nachteile befürchten, wie denn auch in den Franzosenkriegen der siedziger Jahre der Bunsch, nach der Anwesenheit Rupprechts reger wurde, weil er die Interessen der Pfalz besser zu vertreten wisse, als der friedenverlangende Kurfürst.

Die neuen Vorschläge Rarl Ludwigs blieben weit hinter dem gurud, mas Rupprecht erwartet batte und fein Gelbftgefühl emporte fich gegen die Beftimmung, Beidelberg nur mit Genehmigung des Rurfürften betreten zu dürfen. Den Aufenthalt in Umstadt oder Laubach wies er sofort ab, da Karl Ludwig wegen Umftadt in fortwährendem 3mift mit ben Seffen über die Abgrengung ber beiberfeitigen Rechte lebe und Laubach (im heutigen Oberheffen gelegen), ,,ein verdampt mafferiger Ort fei, ba tein Menich gefund leben tann".63 Tropig fchrieb er bem Rurfürsten, daß er fich fofort nach Beidelberg begeben werbe und nun ergriff biefer Magregeln, um ihm ben Aufent= halt dort unmöglich zu machen. Er schickte an ben Kommandanten des Schloffes, den Oberften Frans, einen Befehl, mahrend feiner Abwefenheit niemanden, wer es auch fei, in bas Schloß einzulaffen und auf die Frage des Oberften, wie er fich bei der Untunft Rupprechts zu verhalten habe, ichrieb ihm der Rurfürft, der den mahren Sachverhalt verschleiern wollte, daß er an ein Rommen Rupprechts ichon beshalb nicht glaube, weil diefer miffe, daß bei der Abmefenheit der Rurfürften Ruche und Reller geschloffen feien und der größte Teil der Dienerichaft anderswo verwendet werde, um lofen Streichen und Unordnungen vorzubeugen, wie fie bei Anwesenheit fremder Bagen gu befürchten feien. Den gleichen Grund führte Rarl Ludwig fpaterhin dem Raifer an, als Rupprecht fich bei diefem beschwert hatte, daß ihm das väterliche Schloß verwehrt worden fei; er fügte noch hingu, daß bei den fortgesetten Berbungen des Aurfürsten von Maing die Sicherheit bes Schloffes wie bes Landes besondere Magregeln erfordert habe. Der Dberft befand fich in einer peinlichen Lage. Er richtete einen Brief an einen Ebelmann bes Bringen, in bem er ihm ben Befehl bes Rurfürsten mitteilte und ihn bat, seinen Berrn zu veranlaffen, Beibelberg zu umgehen, ba er bem Befehl nicht zuwiderhandeln durfe und befürchten muffe, bei ftrenger Befolgung ben Unwillen bes Bringen zu erregen.

Rupprecht beantwortete bieses Schreiben durch die Tat. Es war an einem Sommerabend, als bem Obersten die Ankunft Rupprechts

gemeldet wurde, der einlaßfordernd an der Schloßpforte stehe. Den Bruder seines Herrn von der Türe zu weisen, war ihm eine harte Pssicht, ber er aber zu solgen hatte, und als Aupprecht ungläubig den Besehl Karl Ludwigs sehen wollte, wies er dem Prinzen die Handschrift des Kurfürsten, die ihm den Eintritt in das Schloß verwehrte. Rupprecht schwieg — noch einmal schweiste sein Blick von der Höhe des Berges, von dem alten ehrwürdigen Bätersige hinaus über die gesegneten Gaue der Psalz, in denen sich frisches Leben regte und woran die vielhundertjährige Geschichte seines Hause sich frührte, noch einmal wandte er sein Auge auf das zu seinen Füßen ruhende Heibelberg, das seit Jahrhunderten die Gebeine seinen Ausen vereinen Seidelberg, das seit Jahrhunderten die Gebeine seinen Ausen, aber die ihm angetane Schmach loderte in ihm empor, mit Tränen des Zornes riß er den Hut vom Haupte und schwur einen teuren Eid, Stadt und Land nicht mehr zu betreten.

Es war ein schickfalsschwerer Moment, aus bem der Pfalz unsagliches Leid erwuchs. Und bei allem menschlichen Smpfinden für den
wackeren Mann, der sich selbst aus der Heimat verbannte, läßt sich
boch nicht verkennen, daß der größte Teil der Schuld bei ihm lag, als
er zu erzwingen suchte, was Karl Ludwig ihm nicht zugestehen konnte,
wenn er nicht durch erneute Zersplitterung die Pfalz zu völliger Bebeutungslosigkeit herabwürdigen wollte. Richt die Schuld Karl Ludwigs ist es, daß eine der edelsten Gestalten des Pfälzer Hauses in der
Pfälzer Geschichte keinen Platz gefunden hat.

Bon Heibelberg begab sich Rupprecht sofort nach Mainz, um beim Kursürsten, als des Reiches Erzkanzler, Beschwerde gegen den Bruder zu führen. Die fortgesetzen Berhandlungen, die Korrespondenzen mit Wien und nicht zum wenigsten seine drückende Gelbnot hatten ihn nervöß gemacht; er mochte mit Karl Ludwig nicht mehr verhandeln, er suchte sich jetzt einen andern Richter, der ihm das gebe, was ihm vor Gott und den Menschen zukomme. Und dieser Richter konnte nur die höchste Reichsbehörde sein — in erster Linie, da der Kaiser gestorben und ein neuer noch nicht gewählt war, der Kursürst von Mainz als Erzkanzler des Reiches, dann auch der jugendliche Erzherzog Leopold, der sich auf der Reise nach Franksurt zur Kaiserwahl und Kaiserkrönung besand.

In diesen Tagen erhielt Aupprecht die Nachricht von der Flucht seiner Schwester Luise Hollandine nach Frankreich und ihrem

übertritt zum Katholizismus; es war eine "verdampte Zeitung" und nur der Kurfürst trug nach seinem Dafürhalten die Schuld daran, weil er sie 1650 gehindert hatte, ins Stift Herford zu gehen, wo sie auf katholisierende Ideen ganz gewiß nicht gekommen wäre; mit gerungenen Händen ruft er aus, Gott möge geben, daß die Thrannei Karl Ludwigs ihnen allen nicht noch andere Possen spiele.

Aus dieser Zeit mag die seltene Radierung von Baillant stammen, die sich im britischen Museum befindet, in dem er in bürgerlicher Kleisdung, den Kopf auf die Hand gestützt, verdrossen in die Welt schaut — das einzige Bild, soviel mir erinnerlich, in dem der Prinz einen Bart trägt. 665

Eine gemiffe Beruhigung Rupprechts mag auf die Bemuhungen bes Ergfanglers gurudguführen fein, ber angesichts ber bevorftebenben Raifermahl ben Rurfürften burch eine por Raifer und Reich gebrachte Rlagesache nicht reizen und badurch bei feinen befannten Beziehungen ju Frankreich mit Gewalt in bas frangofifche Lager treiben wollte. Rach Lage ber Berhältniffe hatte fich baraus leicht eine zwiesvältige Bahl ergeben tonnen, jedenfalls aber mare der frangofische Ginfluß im Reich bedeutend gesteigert worden. Deshalb verschob Rupprecht feine Reife nach Prag, wo ber Erzherzog Leopold bamals fich aufhielt, zumal diefer ja doch nach Frankfurt tam und versuchte noch mals, was fich bei Rarl Ludwig auf bem Bege gutlicher Berhandlung und friedlicher Ginigung erreichen ließ; wenn aber auch biesmal feine Bemühungen fehlichlugen, fo wollte er garm ichlagen im gangen Reiche, "ban mein Rerbstod ift fo voll, bag er nichts mehr halten tan". Der Rurfürst war bamals in Frankenthal, es war furg por feiner Bermählung mit ber Freiin von Degenfeld und es ift nur natürlich, bag Rupprecht für die Rurfürstin und gegen Die Degenfeld Bartei ergreift, Die ihn gurudgewiesen hatte; er außerte offen feine Furcht, daß man für ihn, wie für die Rurfürstin in Frantenthal nichts Gutes zusammenbraue.

Während der Wahl des Erzherzogs Leopold hielt Rupprecht sich zumeist in Frankfurt auf, in seinen freien Stunden mit naturwissenssichaftlichen Studien und Experimenten aller Art beschäftigt; er suchte zwar bei den leitenden Stellen sein Interesse zu fördern, aber vor den großen Aufgaben, die vor allem bei Absassiung der Wahlkapituslation zur Lösung standen, trat seine Sache weit zurück und er täuschte sich in der Erwartung, daß er jest das kaiserliche Mandat erlange,

das ihm die Hälfte von Parkstein und Weiden zusprach und um das er seit Jahren schon am kaiserlichen Hofe mit guten Worten hinge-halten wurde. Er war wieder mit seinem Gefolge von Mohren und Regern anwesend, die sich gegenseitig zeitweilig totschlugen, aber er trat wenig hervor und der Verkehr zwischen den Brüdern, als Karl Ludwig zur Wahlhandlung nach Franksurt kam, war oberstächlich und gemessen.

Und nun kommt eine Spisobe im Leben Rupprechts, die mit seinem offenen ritterlichen Wesen nicht im Sinklang steht. Die Leidenschaft mochte ihn verblendet, des Lebens Drang und Not sein tiesstes Empfinden verkehrt haben und so geschah es, daß er mit Bayern in eine Berbindung trat, die nicht anders als eine hochverräterische zu bezeichnen ist, und wenn die dunklen Pläne nicht zur Aussührung gelangten, so liegt die Schuld daran nicht an Rupprecht und nicht an dem diensteifrigen baherischen Gesandten Dr. Oxs. sondern am Kurfürsten Ferdinand Maria.

Rarl Ludwig befand fich damals mit Bapern im Bifariateftreit. Es war eine alte, reichsrechtliche Bestimmung, daß nach bem Tobe eines Raifers die Reichsvermeferschaft in den Landen fächlischen Rechts bom Rurfürsten bon Sachien und in benen frantischen Rechts bom Rurfürsten von der Bfals ausgeübt murde. Als nun Raifer Ferdinand III. gestorben war, behauptete Ferdinand Maria von Bapern, daß nicht an den Landen, fonbern an ber Burbe bes erften weltlichen Rurfürsten, die auf Bapern übergegangen mar, die Ausübung dieses Rechtes hafte und nahm bas Recht ber Reichsverweferschaft fofort für fich in Unspruch, mahrend Rarl Ludwig, ber bas Gegenteil bebauptete, auch feinerseits Bifariatspatente burch bas Reich fandte. Der Streit murbe ichlieflich fo beftig, baf Bapern Truppen ruftete und Rurpfalz die Grenzorte befestigte. Rarl Ludwig hatte wenig Freunde im Reich, auch diefer Fall bewies es wieder, aber er ahnte nicht, daß ber eigene Bruder unter feinen heftigften Gegnern fei und mit bem bagerischen Gefandten Anschläge wider ihn fcmiedete.

Es war eine bose Stunde, als Rupprecht bei Oxl eintrat und dem schärsten Gegner seines hauses die Streitsache mit Karl Ludwig vortrug. Durch den Kurfürsten von Mainz hatte Oxl schon von dem Gegenstand des Streites ersahren und ein Bild von der Stellung ershalten, die Karl Ludwig in seiner Familie einnahm. Mit entrüsten Worten schilderte er jest dem Kurfürsten Ferdinand Maria die

häuslichen Berhältniffe Karl Ludwigs, ber besonders feine Mutter nicht nur durch feine untindliche Saltung, fondern auch burch feine engen Begiehungen gu Cromwell tief befummere, weil er einen fo "mörderischen Inrannen" ehre und "veneriere". Einen tuenden Gegenfat zu Karl Ludwig bilde bagegen Rupprecht, ber ben Inbegriff aller ritterlichen Tugenden in fich verforpere; "er hat tein Meberl in feinem gangen Leib von scinem Bruder, dem Churfurften und thue beffen actiones jum hochften improbiren". Go tonne Ruppredit auch bie gehäffige Saltung Rarl Ludwigs gegen Bapern nicht verfteben, dem doch allein bas Reichsvifariat zuftebe und wenn er an ben Rurfürften fchreibe, werde er ihm ben berechtigten Titel eines Reichsvitars nicht verweigern. Er habe ein inniges Bedurfnis nach enger Freundschaft mit bem Rurfürften, ben er als leiblichen Bruber ju betrachten und zu behandeln muniche. Um baher ben Bringen noch naber an fich zu gieben und die Spaltung im Pfalger Saufe gu vertiefen, ichien es Orl angezeigt, ihn nach München einzulaben, ihn mit kleinen Geschenken zu erfreuen und vor allem ihm durch die Autoritat bes Rurfürsten, wie er muniche, gu ber erftrebten Beteiligung an Bartftein und Beiden ju berhelfen ober wenigstens die Mittel an die Sand zu geben, fich ber Orte bemächtigen und ihre Ginfünfte an fich gieben ju tonnen. Go habe Bapern einen guten Freund im Saufe feines Gegners, ber, was wohl zu beachten fei, auch im Falle bes Todes bon Rarl Ludwig bei der Minderjährigfeit des Rurpringen bie Adminiftration der Bfalg ju führen habe. Dann ftebe Bapern unbestritten an erfter Stelle; benn Rupprecht fei ein Mann, auf beffen Bort man fich verlaffen tonne und es fei vorteilhafter, ihn in Bartftein jum Rachbarn ju haben als feinen Bruber, und weit leichter werde bei ihm die von Bagern fo nachdrudlich verlangte Schleifung ber Festungswerte erlangt als bei Rarl Ludwig, ber ichon beshalb nicht darauf eingehe, weil es eben ber Bunfch Baperns fei.

Hinter all diesen Verhandlungen stand Mainz; von ihm auch mag dem Prinzen der Anschluß an Bayern nahegelegt und empsohlen worden sein. Aber Johann Philipp wollte keine gewaltsamen Schritte, um das "gräßliche Querulieren" Karl Ludwigs nicht hervorzurusen, dann allerdings auch, um nicht eine Vereinigung sämtlicher protestantischer Reichsstände gegen das katholische Bahern zu schaffen. Aus politischen Gründen lehnte Ferdinand Maria den Vorschlag ab. Statt ireudig auf das Anerbieten Rupprechts einzugehen, begnügte sich der

Kurfürst mit einer frostigen Anerkennung seiner freundschaftlichen Gessinnung. Ein Eingehen auf die Bünsche Rupprechts, soweit sie Parkstein und Weiden betrasen, schien ihm unmöglich, da sogar der taiserliche Hof es vermieden habe, eine ausgesprochene Stellung in dem Zwist der Brüder einzunehmen und es habe keinen Zweck, unsnüperweise die Gegensähe noch zu verschärfen. Er trug daher Oxlauf, ihn beim Kurfürsten von Mainz zu entschuldigen, daß er auf seine Pläne nicht eingehen könne, dem Psalzgrasen aber zugleich den beabsichtigten Besuch in München zu widerraten, da ein Besuch, der den damit verbundenen Zweck nicht erreiche, nur peinliche Verstimsmungen zurücklasse.

Wahl und Krönung des Kaifers gingen vorüber; Rupprecht hatte nichts erreicht als die Zusicherung, daß man seine Rechte in Erwägung ziehen werde und das Versprechen, daß sich in kaiserlichen Diensten stets eine Stelle für ihn finde.

Aber trothem hatte der Streit Karl Ludwigs mit Rupprecht eine gereizte Korrespondenz zwischen dem Kurfürsten und dem Kaiser zur Folge. Zwar hatte schon Ferdinand III. auf dem Regensdurger Reichsetage in dem Zwist Karl Ludwigs mit Ludwig Philipp von Simmern dem klagenden Herzog erklärt, daß es ihm nicht zustehe, in Privatssachen zweier Mitglieder eines Fürstenhauses Partei zu ergreisen und im wesentlichen stand Leopold auf dem gleichen Standpunkt, obwohl der Wiener Hof mit Freuden diese Gelegenheit ergriss, dem verhaßten Pfälzer nicht nur Schwierigkeiten zu bereiten, sondern ihn auch durch die gewählte Form der Schreiben zu kränken und zu verletzen.

Es liegt eine ausführliche Denkschrift vor, die Aupprecht noch an Kaiser Ferdinand III. gerichtet hatte und in der er seine Beschwerdespunkte gegen den Bruder zusammensaßte. Er gab zwar zu, daß er den Bertrag des Jahres 1654 unterzeichnet habe, erklärte aber, daß der ganze Bertrag nur eine Ausnühung seiner Rotlage gewesen sei, die ihn gezwungen haben würde, auch ein noch weit ungünstigeres Abkommen zu unterzeichnen, nur um den dringendsten Bedürsnissen des Lebens genügen zu können. Nun war, wie wir wissen, der Bertrag Karl Ludwigs mit Rupprecht weit günstiger als der, den er mit Sbuard geschlossen hatte, so daß also von einer übervorteisung nicht die Rede sein kann und ebensowenig entsprach die Beschwerde Rupprechts, daß er mit dem Bertrage übereilt worden sei, der Wahrsheit. Bierzehn Tage hatte ihm der Entwurf zur Begutachtung vors

gelegen, er hatte ihn genau mit feiner Umgebung durchsprochen, die aber, wie er jest fagte, teils von Rarl Ludwig beeinfluft gewesen fei, teils in ihrer einfachen Solbatennatur die Rlaufeln des Bertrages ebensowenig hatte verfteben, wie ihre Tragweite ermeffen fonnen. Mit den Summen, die Rarl Ludwig ihm bewillige, fo behauptete Rupprecht, tonne taum bas Nebenglied eines fleinen abeligen Saufes leben, für ben Bruder eines Rurfürsten feien fie ungenügend und unwürdig und Rarl Ludwig fei verpflichtet, ihm von den Ginfunften bes Landes einen entsprechenden Teil gu geben, ba die im Friedens= instrumente festgesetten faiferlichen Apanagegelber fich lediglich auf die Berlufte bezogen, die durch den Bergicht auf die Oberpfalg erwachsen seien und er darauf bestehen muffe, fur ben Teil der Unterpfalz, der ihm gutomme, ihm von seinem Bruder aber vorenthalten werde, ebenfo feinen Anteil zu erhalten wie von den Apanagen, die im Friedensinstrument feinen unterdes verftorbenen Brudern Bhilipp und Morip ausgesett feien. Benn baber auch ber Raifer ben Bertrag des Jahres 1654 nicht umftogen tonne, jo folle er doch den Rurfürsten zur Annohme biefer gerechten und unbestreitbaren Forderungen veranlaffen; er zweifle nicht, daß er ihn, wenn er widerftreben follte, jur Erfüllung feiner Bruderpflicht zwingen fonne. Dun tannte Leopold, ber unterdeffen feinem Bater gefolgt mar, die Natur Rarl Ludwigs zu gut, als bag er geglaubt hatte, faiferliche Briefe vermöchten bem festen Billen bes Rurfürsten eine andere Richtung gu geben. Die Schreiben bes Raifers hatten baber auch feinen Erfolg, fondern wurden gunachst von Rarl Ludwig mit einer Beschwerde über ihre Form erwidert. Es find nur wenig Briefe, die gwifden Raifer und Aurfürst in diefer Frage gewechselt wurden, und ihr Inhalt läßt sich furg in die Erklärung Rart Ludwigs gufammenfaffen, daß er ben faiferlichen Billen ehre und achte und ihm nachzuleben ftets beftrebt fei, daß er es aber ablehnen muffe, in Buntten, die ihn ober fein Saus beträfen, vom Raifer irgendwelche Beisungen entgegenzunehmen.

Als Aupprecht die Hoffnungen gescheitert sah, die er auf den Kaiser gesetzt hatte und er wieder der landsahrende Mann wurde wie einst, begab er sich zunächst in den Haag, um seine Mutter zu besuchen, dann wollte er nach Wien, um dort in kaiserliche Dienste zu treten. Er war nur ungern in Holland und hörte mit Unwillen, wenn Elisabeth ihm erzählte, wie sie durch die Haltung Karl Ludwigs, der jede ihrer Bitten um Erhöhung der Bezüge absehne, zum

Aufenthalt in Solland gezwungen fei, ba ihre Gläubiger fie bor Rahlung ihrer Schulden nicht abreifen ließen.67 Rupprecht tannte bie Erniedrigungen, benen fein Saus von je in den Riederlanden ausgesett gewesen mar, vieles formte fich jest in bem reifen Manne Bilbern und Gestalten gufammen, mas von ihm, als er es als Anabe burchlebte, verftandnislos aufgenommen worden war. Er fah, wie geringschätig er felbst betrachtet murbe, wenn er sich mit ber Konigin zeigte und lernte die Berachtung verftehen und teilen, die fein Bater von je gegen die Sollander empfunden hatte. Seber Kramer, ber binter feinem niedrigen Sadentifch Beringe und Rafe vertaufte, glaubte ein Unrecht zu haben, verächtlich über die verarmte Konigsfamilie die Achfeln zu zuden, aber mit widerlicher Unterwürfigkeit brangten fich bie hollanbischen Geschäftsleute wieder an fie beran, als fich nad: Bieberherstellung ber Stuarts Aussicht auf neuen Berbienft eröffnete.

Bom haag aus ging Rupprecht 1659 nach Bien in faiferliche Dienfte und nahm bort bie Stelle eines Feldmarichallleutnants an, zu der ihn der Kurfürst von Maing empfohlen hatte.68 Er beteiligte fich am nordischen Rriege, in ftetem Rampf mit bem Reichshofrat um die Soldzahlung seiner Truppen, ohne sich besonders hervorzutun, wozu übrigens auch ber allmählich verglimmenbe Krieg, ben Friede von Oliva 1660 beendete, wenig Gelegenheit mehr bot. Im gleichen Sahre tehrte er nach Solland gurud, um Rarl II., ben fein Bolt nach bem Sturge ber Republit gurudgerufen hatte, wiedergufeben, aber er traf ihn nicht mehr im Saag an. So vermochte er an ben glangenben Geftlichkeiten, bie bem icheibenben Ronig von ben Sollandern bereitet murben, nicht teilzunehmen; weit wichtiger mare ihm gewesen, mit Rarl ben ihm angebotenen übertritt in englifche Dienste zu besprechen, wo ihn nach ber Berficherung bes Königs große Ehren, aber auch große und feiner wurdige Aufgaben ermarteten.

In diesen Tagen berührte Elisabeth bei Rupprecht seine Differenzen mit Karl Ludwig und erhielt von ihm die Bersicherung, daß auch er des Streitens mübe sei und in jeden vernünstigen Borschlag einwilligen werbe. Da kam sie auf den Gedanken, den Kursürsten zu veranlassen, dem Pfalzgrasen Rhenen zu überlassen. Bor zehn Jahren war der Wert des Schlosses, ohne die dortigen Kunstickätz auf 100000 Taler geschätzt worden und der Stallmeister des Prinzen

von Oranien hatte bas Schloft gefauft, wenn es nicht nach einer Beftimmung bes Winterfonigs in ber eigenen ober in einer ebenburtigen Familie verbleiben follte. Es war ziemlich verfallen und ohne jeden Ertrag, ba fich niemand ernftlich barum befummerte. Bu vertaufen war es nicht; die Beit hatte ju fehr an ihm genagt und die Mittel . bes furfürstlichen Saufes reichten nicht bin, bauliche Beranderungen vornehmen zu laffen. Immerhin aber umichloft diefer Befit für Elifabeth gludliche Erinnerungen an ihren verftorbenen Gatten, fo baft fie ihn lieber in ben Sanden Rupprechts als rettungelofem Berfall ausgesett fab. Rupprecht felbft mußte nichts von biefen Absichten feiner Mutter, er lag, als bie Korrespondeng Glifabethe mit Rarl Ludwig darüber begann, ichwer frant in Roftod barnieber und fie wollte ihn nicht unnut erregen, wenn etwa Rarl Ludwig eine abfchlägige Untwort gebe, mas ben 3mift zwischen ben Brubern nur noch gesteigert hatte. Sie ersehnte ein friedliches Busammenhalten ihrer Rinder und fie mare gludlich gemefen, wenn es ihr gelungen mare, amifchen ben ftreitenden Brudern eine Berfohnung herbeiguführen. Un und für fich hatte Rarl Ludwig bem Borfchlag Glifabeths beigeftimmt, aber die Erfahrungen mit bem Bertrag von 1654 hatten ihn porfichtig gemacht. Er erflärte ber Ronigin, daß er auf ihren Borfchlag einzugeben geneigt mare, wenn er die Sicherheit hatte, daß Rupprecht ein neues Abtommen beffer halten werbe als bas frubere. Es fei unrecht, daß Rupprecht den Bertrag nicht mehr anerkennen wolle, er habe burch ihn und burch die faiferlichen Gelber ein Ginkommen. wie es fein jungerer Sohn der Bfalger Familie jemals befeffen habe. Diefe Antwort fandte Glifabeth an Rupprecht in der Soffnung, daß durch beiderseitiges Entgegenkommen ber Streitfall erledigt werbe. Rupprecht erfüllte biefe Soffnung nicht. Bie einft dem Rurfürsten sagte er jest seiner Mutter, bag er, geschäftsunkundig, ben Bertrag ohne Rat und ohne Beiftand unterzeichnet habe, weil er ihn für gut hielt; erst spater habe er feinen mahren Inhalt ertannt, aber willig werbe er fich bem Urteil eines unparteifchen Richters fügen, der den Fall untersuchen und entscheiden folle. Gein einziger Bunich fei Friede, worauf nicht nur bas Glud und bie Butunft ihres Saufes berube, sondern worauf auch fein eigenes bewegtes und unruhvolles Leben ein Anrecht habe.

Unmittelbar darauf tam Aupprecht in den Haag, um nach Engsland weiterzureisen. Auf der Fahrt dorthin besuchte er seine Schwester

Elisabeth, die kurz vorher nach mancherlei Kämpsen mit der Abtissin Elisabeth Luise, die nur widerwillig ihre Nachsolgerin in die Abtei aufnahm, Coadjutorin von Hersord geworden war. Sophie spöttelte über diese gottgesegnete Freundschaft; sie allein von allen Geschwistern. Karl Ludwigs lebte mit ihm in Frieden und bei dem Bericht über den Aufenthalt Rupprechts in Hannover beschränkte sie sich auf die frostige und kühle Bemerkung, daß er sich mit den Herzögen gut verstehe, weil er ihre Bergnügungen zu teilen wisse.

## Rückkehr nach England.

So fuhr benn Rupprecht nach England, bem letten Abichnitt feines Lebens entgegen. Es war gegen Ende September, heftige Sturme bewegten bie Gee und flößten ber alten Königin Furcht und Beforgnis ein, nicht aber bem Bringen, ber mit anderen Bellen gefampft hatte, als mit benen bes Meeres. Als die Rufte bes Landes auftauchte, in bem er bie Jahre feiner Jugend verbracht hatte und bem Alter entgegengeben follte, fehrten ihm nicht nur die Erinnerungen an die Rampfe gurud, die er in ichweren Tagen hier durchfochten hatte - mancher fröhliche Freund reichte ihm aus dem Nebel vergangener Jahre die Sand, er bachte der Zeiten, ba er als Anabe vor fast einem Menschenalter zuerft hier gelandet mar, an die jubelnde Menge, die ihn damals empfing und an den Mann, der jest fo lange ichon in der ftillen Ravelle zu Windfor rubte und ihm damals fo oft fchmeidelnd in die Loden gegriffen hatte. Den glangenden Empfang, den man ihm bereiten wollte, weil man glaubte, er bringe von Bien besonbere Botschaften bes Raifers mit, lehnte Rupprecht ab; er landete ichlicht und einfach in ber Gegend ber heutigen Bestminfterbrucke. Die grauen Mauern bes Schloffes Whitehall faben zu ihm herüber als er julest bort gewohnt hatte, mar bas Ronigtum ber Stuarte, bas heute bom Bolfsjubel umbrauft murbe, bem Falle nabe; aber aller Larm und aller Jubel, ber fich erhob, wenn Rarl II. fich ber Menge zeigte, tonnten ben tieferblidenden Rupprecht, den Belt und Leben junt fühl prüfenden Manne gemacht hatten, barüber nicht hinmegtäuschen, daß es feine ehrliche Freude war, mit ber das Bolt ben Sohn eines Konigs empfing, beffen Saupt es einst ben Forberungen Cromwells geopfert hatte. In Bhitehall felbit bezog er Bohnung; es waren

bie gleichen Zimmer, in benen sein Bruber Karl Ludwig vor Jahren mit dem mächtigen Parlament zur Wiederherstellung der Pfalz, viele leicht auch zur übernahme der Königstrone von England Verhandetungen gepflogen hatte, deren man auch ihn damals beschuldigte. Wenige Wochen später traf Marie Henriette in London ein; auch sie verdat sich seden später traf Marie Henriette in London ein; auch sie verbat sich seden geräuschvollen Empfang und wenn sie auch in Whitehall Wohnung nahm, wo einst der schwere Schritt Cromwells durch die Korridore gedröhnt hatte, so vermied sie doch auf ihrer Fahrt durch die Stadt alle jene Orte zu berühren, an die sich schreckliche Ersunerungen für sie knüpsten. Rupprecht besand sich im Gesolge des Königs, als sie in Dover landete; an dem Festmahl, das Karl ihr bereitete, nahm auch der Prinz teil, und er verstand die begreifsliche Mißstimmung der Bewohner des ganz puritanischen Ortes, als eine feierliche Dankmesse bei geöfsneten Kirchentüren abgehalten wurde.

Es war teine gludliche Beit, die Rupprecht im Rreife der toniglichen Familie bamals verlebte. Die alte Konigin vermochte fich ber Erinnerung an die froben Tage ihres erften ehelichen Beisammenfeins nicht zu erwehren und es tamen Stunden, mo fie wie geiftesumnachtet in ber ichredlichen Bergangenheit lebte, mo fie ben Schatten ihres Gemahls vor fich fah, verfolgt und gehest und von denen ichließlich verraten, benen er sich anvertraut hatte. Dann irrte fie durch die Raume bes großen Schloffes, bas ihr fo fremd erichien, fie fuchte bas Fenfter auf, bor dem fein Saupt gefallen war und mit lauter Stimme prophezeite fie ben Untergang ber Stuarts. Sie wußte, bag bas Bolt, bas bei ihren feltenen Ausfahrten ben Bagen um= drangte, einst auch bas Geruft umbrangt hatte, auf bem bas Saupt ihres Gatten gefallen war, fie fehnte fich fort, in ihre frangösische Beimat gurud, aus all ben furchtbaren Erinnerungen beraus, von benen fic fich in London umgeben fah; fie verlangte nur mehr eine Statte jum ruhigen Sterben. Es tam noch hingu, daß ihr Lieblingsfohn, ber Bergog von Gloucester, furg vor ihrer Antunft gestorben war und ihr nur die Bestminfterabtei blieb, wenn fie ihn auffuchen wollte, bag bie Migheirat ihres zweiten Sohnes Port (bes nachmaligen Königs Jatob II.) mit ber Tochter des Ranglers Syde fie aufs tieffte emporte und daß fie bei der Abficht, ihre jungfte Tochter Benriette Unna an ben Bergog von Orleans zu verheiraten, vor allem bei Rupprecht auf heftigen Biberftand ftieß. Er hatte bie englische Bringeffin am liebsten an ber Seite bes Raifers Leopold gefehen und fuchte Saud, Pfalggraf Rupprecht.

in diefer Richtung auch feinen Ginfluß geltend zu machen. 3hm erichien ber Bergog von Orleans, ber nach bem frühen Tobe von Benriette Anna die madere Pfalzerin Elisabeth Charlotte zum unbegreiflichen Erstaunen Rupprechts beiratete, nicht mit Unrecht als bas abftogenbite Berrbild eines weibischen Mannes. Aber Konig Rarl und feine Mutter ließen fich von biefem Gedanten nicht abbringen. Ihnen buntte eine möglichst enge Berbindung mit Frankreich im Interesse bes Saufes Stuart bringend geboten und weber die in Aussicht ftehende beutsche Raisertrone, noch bie Borftellungen Rupprechts vermochten fie in ihren Entschluffen zu beeinfluffen. Raum gehn Jahre bauerte bie Che, ale die Bringeffin ploplich ftarb. Der Bedante, daß fie vergiftet fei, tauchte fofort auf, er murbe geglaubt und nicht geglaubt, ber englische König scheint bas Gerücht nicht für mahr gehalten gu haben, wohl aber Rupprecht, weil er, wie man fagte, von Natur veranlagt fei, nur bas Bofefte von ben Menichen ju glauben und noch nach langen Jahren fchrieb die Rurfürftin Sophie an ben Raugrafen Rarl Ludwig, daß Elifabeth Charlotte in ber Furcht lebe, ebenso vergiftet zu merben, wie Benriette Unna von England.69

Bährend des Winters blieb Rupprecht in London, (auch Eduard war dort,) er forrespondierte mit Karl Ludwig über den Besit von Rhenen, ohne daß eine Einigung erzielt wurde und reiste im Frühzight 1661 mit Austrägen des englischen Königs nach Wien, zugleich auch, um sich von dem Kaiser zu verabschieden und ihm seine Streitssache mit Karl Ludwig nochmals anzuempsehlen. Im Haag besuchte er die Winterkönigin, die sich zur Reise nach England rüstete, nachdem alse Bersuche, in die Pfalz zurüczuschen, gescheitert waren. Er gab ihr eine Schilderung der englischen Berhältnisse, erzählte ihr von dem Leben am Hose und wie es so ganz anders sei, als man es im Bolte erwartet habe.

Nachbem er seine Berhältnisse in Wien geordnet hatte, ohne indes völlig aus kaiserlichen Diensten zu scheiden, kehrte er nach London zurück, wohin unterdessen auch Elisabeth übergesiedelt war. Sie hatte sich darnach gesehnt, eines ihrer Kinder um sich zu haben, sie kante die übrigen ja nur noch aus ihren Briefen, aber nicht lange mehr blieb es ihm vergönnt, die letzten Tage der greisen Winterkönigin zu erheitern. Wenige Wochen nach seiner Rücksehr erkrankte sie und starb und er sah sich neuen, heftigen Kämpsen mit Karl Ludwig ausgesetzt, die jahrelang andauerten und ohne die Vermittlung König

Karls zu offenem Bruderkrieg geführt hätten. Jett erst gab er bie kaiserlichen Dienste völlig auf, aber noch jahrelang mußte er um bie ihm aus seiner Kriegszeit schuldigen Gelder einen kleinlichen Kampf führen.

#### Das Teltament der Mutter.

Das Testament Glifabeths hatte, abgesehen von fleineren Legaten an ihre Tochter, von benen nur die Abtiffin von Maubuiffon übergangen mar, an Rupprecht, ber in ber Sterbestunde bei ber Mutter weilte, alle Bertfachen und allen beweglichen Befit vermacht; ber Reft follte bem Rurfürsten gufallen, ber baburch freilich fo gut wie nichts erhielt, zumal auch die fchriftliche Sinterlaffenschaft, die für das Pfalzer Saus von größtem Bert gemefen mare, in die Sande Lord Cravens überging. Aufs ichwerfte enttäuscht beschuldigte Karl Ludwig ben reich bedachten Bruber ber Teftamentefälfdjung und erhob mit aller Seftigfeit, wenn auch ju fpat, Ginfprache bagegen, bag der lette Bille der Ronigin ohne die Anwesenheit eines pfalgifchen Bevollmächtigten eröffnet worden war und daß Rupprecht völlig freie Sand hatte, ale er die mit Geltenheiten und Buchern aller Art angefüllten Zimmer ber Ronigin burchfuchte und ihre Schriften mit Sulfe eines Rammerbieners, "welcher aber bie nag nit in die Papiere fteden burfen", wie man dem Rurfürften fpater beruhigend ichrieb, erbrach und ordnete.70 Gine Berfammlung des Geheimen Rats drängte damals in Beibelberg bie andere, Befchluffe murden gefaßt und berworfen - aber was half alles Besprechen und Berhandeln?! Rupprecht hatte ben Rachlag in Sanden und fein pfalgifcher Gefandter, felbft ber Rurfürst hatte ibn ibm nicht entwinden konnen. Fur ibn war jest die Stunde gefommen, ben Rurfürsten viele ihm angetane Krantungen entgelten zu laffen - es ift ein menschliches Gefühl, und es mare toricht, leugnen zu wollen, daß menigstens in der erften Beit bes Sabers Rupprecht mit einer gemiffen Befriedigung die beftigen Briefe bes machtlofen Karl Ludwig entgegennahm, ber ihm feit Jahren feine Gewalt, fürglich noch bei Rhenen gezeigt hatte. Glaubte Karl Ludwig im Recht ju fein: hier mar bas Teftament ber Mutter, bas ben Bruber bevorzugte; gegen Angriffe, wie fie in der Behauptung einer Fälschung vorhanden waren, ichupte Rupprecht fich, indem er eine beglaubigte Abichrift nach Beibelberg fandte und schützend breitete König Karl seine Hand über Rupprecht und die Hinterlassenschaft der Königin aus und an diesem Widerstande zersichelte der Zorn Karl Ludwias.

Freilich ftand ber Kurfürst nicht allein im Rampf gegen Rupprecht. Alle feine Geschwifter, besonders Chuard, beffen ungebulbigem Gifer man freilich in Beidelberg nicht recht trauen wollte, traten auf feine Seite. Aber Eduard ftarb ichon im folgenden Jahre, noch auf dem Sterbebett voll Groll gegen Rupprecht und nach feinem Tobe traten auch die Schwestern gurud. Gie wollten den Streit um bas Testament ber Königin, ber bas Bfalger Saus in noch übleres Gerebe gebracht hatte, als ohnehin damals ichon verbreitet wurde, nicht weiterführen, aber Karl Ludwig fragte nach bem Gerebe ber Leute nichts. er ichon der Mutter die Bahlung beffen verweigert, mas fie auf Grund ihres Beiratsvertrages als ihr Bittum forberte, fo bachte er noch viel weniger baran, diefe Forderungen bem Bruder gu erfüllen. biefem Rampfe griff er ju allen Mitteln, die fich ihm boten; er fuchte fich fogar feinen Berpflichtungen durch die Erklärung gu entgieben, daß ihn fein Bertrag binden fonne, ba er nicht auf dem Bege legitimer Erbfolge, sondern auf bem Wege ber Restitution eines verloren gemefenen Befiges feine Burbe erlangt habe, aber die Borftellungen feiner Rate überzeugten ihn, daß eine jolche Ausflucht feiner unwürdig fei und er ließ ben Gebanten wieder fallen.71

Auch in London maren unterdeffen die Rechtsgelehrten gur Brufung ber Frage gusammengetreten. Ronig Rarl batte ber Bintertonigin berfprochen, ihren Sohn in bem, was ihm gutomme, bor allem in ber Frage bes ihr zustehenden und ftets vergeblich geforberten Bitmengelbes ju unterftugen, er erflarte jest bem Rurfürsten, fein Bort, bas er ber Sterbenden gegeben, muffe er halten und er habe beshalb gur Rlarung ber ftrittigen Fragen einen Staatsgerichtshof berufen, was Rarl Ludwig hochst überflüssig fand, ba es fich um feine englischen Staatsfragen bandle. Bugleich hatte Rupprecht, wie ichon in ben fünfziger Jahren eine Beschwerbeschrift an fämtliche ihm befreundete Reichsftande gerichtet, vor allem an Branbenburg. Rurfürft Friedrich Bilbelm war wenig erfreut, als er das Schreiben Rupprechts erhielt, in bem ihm biefer neben einer eingebenden Darlegung ber Berhaltniffe fchrieb, daß er bei langerer Beigerung Rarl Ludwigs, feine Forberungen zu erfüllen, auf Mittel benten muffe, "bie ihm vielleicht nicht fo mohl gefallen mochten": feit Sahren vermittelte Friedrich Bilhelm in der Chescheidungefrage Rarl Ludwigs und hatte babei erfahren, wie wenig biefer fich beeinfluffen ließ und wie er von feinem mahren ober vermeintlichen Rechte auch nicht das geringste aufgab. Und doch tonnte Friedrich Bilhelm den Sulfesuchenden nicht von sich weisen. Gerade bamals machten Die Berbungen Schwedens den Rurfürften, der fie gegen feinen preußischen Besit gerichtet glaubte, fehr beforgt und er bedurfte bes Pfalzgrafen, um durch ihn die tatfraftige Unterftupung Rarls II. Bu erlangen. Mit Unrecht beschwerte er fich über die Saumfeligfeit Rupprechts bei Erfüllung feiner Bitten und Bunfche. Denn auch Rupprecht erftrebte einen Bufammenschluß der bedeutenoften protestantifchen Staaten Europas: Englands, Danemarts und Schwebens mit den protestantischen Standen bes Reichs, fließ aber mit biefer Absicht bei England auf hartnädigen Biberftand.72 Berdrieglich ichrieb baber Friedrich Bilbelm an den Pfalzer Aurfürften, daß er doch um bas, was bem Bringen teftamentarifch gebuhre, nicht unnut ftreiten folle - eine Bemertung, die Rarl Ludwig zu ber ärgerlichen Erwiderung veranlaßte, ber Rurfürft moge nicht auf die eine Seite von zwei ftreitenden Barteien treten, ohne die andere gehort zu haben.73

Auch der hinweis auf den schweren Ernst der Zeiten und den drohenden Türkenkrieg vermochte den Kurfürsten nicht zur Rachgiebigkeit zu stimmen; er wollte sein Recht haben und sollte er exsisch erkämpsen müssen. Er war ja gewohnt, daß er daß, was ihm zustand, nur erhielt, wenn er daß Schwert in der hand trug und er erklärte mit steigender Empörung, daß er seinem Bruder nicht geben werde, was er seiner Mutter habe verweigern müssen. Schwerfällig schleppten sich die Berhandlungen hin, bald von dieser, bald von jener Seite verzögert und immer tieser fraß der Wurm des Hasse und der Zwietracht. Es war nicht mehr ein Bruderzwist, in dem der englische Better vermittelte, schon war der englische Größlanzler mit der Sache betraut worden und die bösen Schilberungen, die Rupprecht bei seiner Ankunst über Karl Ludwig gemacht und die Sophie vergebens zu zerstreuen versucht hatte, trugen schlimme Früchte.

Der Gegensat wurde stärker. Dem Gesandten Rupprechts versweigerte Karl Ludwig die Audienz und vergebens suchte ein Reichschofratsedikt dem kaiserlichen Willen nach einem Bergleich der Brüder und Zahlung der rückständigen Deputatgelder Nachdruck zu verleihen. Mainz und Kassel hielten sich zur Durchführung dieses Edittes be-

reit und es besänstigte ihren reichsständischen Eifer nicht, daß der Kurfürst am Reichstage Beschwerde führte, weil man Rupprechts Worsten ohne weiteres glaube und ihm zumuten wolle, dem seindlichen Bruder Geldmittel in die Hand zu geben, die er doch nur gegen ihn verwenden würde. Er erkannte darin den alten gehässigen Gegner aus Mainz, der ihm überall auf die Füße zu treten suche. Aber troß des schlimmen Haders hielt Karl Ludwig daraus, daß man nicht etwa Rupprecht als hülfsbedürstig hinstelle und deshalb niedriger erachte als andere; er verlangte, daß in allen Schreiben, die an ihn gerichtei würden, die Titel beigefügt seien, die ihm als einem Mitslied des turfürstlichen Hauses der Pfalzgrasen am Rhein gebührten und ihm stehe nicht weniger "bescrenk" zu, als den Mitgliedern anderer hochsürstlicher Häuser.

Es war im Jahre 1663, als zuerst von kriegerischen Aktionen Rupprechts gegen Karl Ludwig im Reiche geredet wurde. Damals schrieb der hessische Gesandte an den Landgrasen nach Kassel, man brauche dem Prinzen nur zu winken, denn er wünsche "mit von der Partie" zu sein, und würde der Exekution gern beiwohnen; schon früher hatte der engelische Großkanzler dem Kursürsten einen gütlichen Vergleich dringend vorgeschlagen, da Rupprechts Natur und Gemüt zu bekannt seien, als daß bei sortgesetzer Weigerung Karl Ludwigs nicht noch viele ilngesegneheiten entstehen könnten.

Der Kurfürst blieb ruhig; auch er habe Blei und Bulver, jagte er, aber boch schrecken beibe Parteien vor dem Außersten zurück. Bu einer Einigung kam es freilich nicht und die Geduld Rupprechts ermüdete. Um 18. Juli 1664 richtete der englische Eroßkanzler ein Schreiben an den Kurfürsten, das an Ernst und Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig ließ — es traf zu einer Zeit ein, als durch den Türkenkrieg und den Wildfangstreit die Pfalz aufs höchste erregt war. Wiederum wurde auf den Charakter Rupprechts und seine Entschlossenheit hingewiesen und all dies stimmte den Kurfürsten in so ernster Zeit doch nachdenklich. Gern ergriff er daher das ihm zugleich übersandte Angebot Karls, eine neue Vermittlung zu versuchen und in dieser Stimmung bestärkte ihn ein versöhnender Brief Rupprechts vom 21. Juli, in dem dieser in bewegten Worten dem Kurfürsten zuredete, den Streit in Güte zu beenden.

Johann Philipp von Mains lehnte eine friedliche Bermittlung ab, mahrend er zu triegerischem Gingreifen jederzeit bereit fei; er

stehe dem Kurfürsten schon des Bildsangstreites wegen bewaffnet gegensüber und eigne sich nicht für die Rolle eines Friedenbringers; auf die Frage eines englischen Gesandten, ob er zu "extremitäten" gegen Kurpfalz greisen werde, antwortete der Mainzer, daß er diese Abssicht vorerst nicht habe, daß er aber keine anderen Bege kenne, wenn Karl Ludwig sich nicht dazu verstehe, an Rupprecht "ein stark Stückgelt" zu geben und dadurch seine Forderungen zu befriedigen.

Vor solchem Widerstand in solcher Zeit wich der Kurfürst zurück. Es beginnen jest Jahre der Verhandlungen, in denen aufs neue
die Forderungen sormuliert werden, die jeder an den anderen richten
zu können glaubt. Karl Ludwig verlangte sämtliche Papiere, Geschirre
und Möbel, sowie ein genaues Inventar der gesamten Hinterlassenschaft; erkenne Rupprecht außerdem den Vertrag von 1654 als zu
Recht bestehend an, so werde sich ohne Schwierigkeit ein Weg sinden
lassen, der zur Einigung führe.

Es mar eine gludliche Stunde für Rupprecht, als er diefes Schreiben des Kurfürften erhielt. Ginfam, losgelöft von allen, die ihn durch Familienbande mit den Jahren feiner Rindheit und Jugend berfnupften, burchbachte er oft bie Schidfale feines Saufes. daß es wie ein Fluch auf ihm laftete und daß ihm der Untergang beschlossen war. Auch Karl Ludwig wollte ihm dann in milderem Lichte erscheinen. Er verfannte benn boch nicht die ichweren Rampfe, die fein Leben verbitterten und es ergriff ihn fast wie Mitleid, wenn er die migachtete Stellung fah, die der Rurfürst meniger durch feine Schuld, als durch die Fehler feines Baters einnahm. Er begann gerechter zu urteilen, als die gehäffige Belt, gerechter auch, als die verftoßene Battin, die fich fagen mußte, aber nicht fagen wollte, daß fie die Liebe des Rurfürften fo fchlecht gedankt habe und daß bei aller Burdigung der Fehler Karl Ludwigs boch fie allein bie Schuld trage, wenn er Begiehungen angeknüpft hatte, die fein Unfeben im Reichsverbande feit Jahren untergruben. Jedes Mitleid wird tiefer empfunden, wenn in ben Stunden aufwallender Seelenstimmung ber Wegenstand bes Mitleids fern ift. Und fo empfand es Rupprecht als Befreiung von ichwerem Drud, als er jest ben englischen Gefandten am Bfalger Sofe beauftragen tonnte, mit dem Rurfürften von Maing Borichlage auszuarbeiten, die zu einer Ginigung führen follten. Durch alle feine Briefe aus diefer Beit geht eine tiefe Reigung, faft Gehnfud;t nach der Bfalg. Aus der Beimat hatte er fich verbannt, den

heimatlichen Boden und die heimatlichen Berge vermochte er nicht mitzunehmen, aber feine Liebe zu ber Bfalz, beren Borftellung feine jungen Tage mit Berlangen erfüllt hatte und bie, als er fie endlich betreten tonnte, nur Berbes und Bitteres für ihn enthielt, hatte fich nicht gemindert und fteigerte fich mit ben Jahren. Es mar ehrlich gemeint, wenn er feinem Bruder und allen Bfalgern friedliche Berhältniffe mit den Nachbarn, bor allem mit dem Rurfürften von Mainz wünschte, und er schrieb an Rarl Ludwig, daß eine gutliche Ginigung amifchen ihnen, ein Ablaffen bon der ftarren Barte boch nicht zu teuer erkauft fei, wenn er bes Rugens und ber Dienfte gedachte, die er, friedlich und verfohnt, feinem Saufe und ber Bfalg leiften tonne. Aber es fei Beschleunigung geboten; ein Rrieg zwischen England und den Niederlanden brobe auszubrechen, und ba er bom Ronig mit bem Rommando ber Flotte betraut werde, fo erscheine es ihm bringend munichenswert, fur den Fall feines Todes feine privaten Berhältniffe geordnet ju haben. Er begegnete bamit ben Bunfchen bes Rurfürften. Bedenkliche Nachrichten über eine ichwere Erfrankung Rupprechte waren zu ihm gelangt und er beforgte die größten Rachteile für bie Pfalz, wenn Rupprecht feine unerledigten und umftrittenen Ansprüche für den Fall feines Todes dem Ronig von England ober einem noch ichlimmeren Gegner übertrüge.

Denn auch jest noch, da die Einigung zwischen den Brüdern angebahnt und jeder vom guten Willen des anderen überzeugt war, blied der Ton der Briefe Karls, soweit sie sich direkt an den Kursfürsten richteten, schroff und unverbindlich. Im Februar 1666 übersmittelte er die Borschläge Rupprechts, die dahin gingen, seine Bezüge jährlich erhöht zu sehen und einen bescheidenen Ersat für die Borteile zu erhalten, die ihm aus dem mütterlichen Testament erwüchsen, auf das er Berzicht zu leisten gesonnen sei. Dieser Willensäußerung Rupprechts fügte der König hinzu, daß er jede Bermittlung fürderhin ablehnen werde, wenn Karl Ludwig jest wiederum Schwierigkeiten mache oder Berzögerungen eintreten lasse, es gebe dann andere Mittel, unt die Rechte Rupprechts endlich anerkannt und durchgeführt zu sehen.

Es hatte solcher Tonart nicht bedurft, um die Gesinnung des Kursfürsten, der ruhiger als bisher des sernen Bruders zu denken begann, den Bunschen Rupprechts geneigt zu machen. Wohl lag vieles zwischen ihnen und die Schwierigkeiten und Sorgen, die Rupprecht ihm bereitet hatte, konnte er nicht vergessen; die schlassos Rächte und unruhigen

Tage, die er, von Feinden umgeben, angefichte des drohenden Bruderfrieges verbrachte, hatten in feine Seele ebenfo tiefe Furchen gejogen wie in feine Buge. Aber wie vieles hatten fie boch gemeinfam durchlebt und auch die Gegenfage vergangener Sahre erschienen ihm in bem verfohnenden Lichte ber Erinnerung weniger fchroff und eber verftanblich. Er murbe geneigt, vieles auf ben englischen Ronig gurudguführen, ber eine ermunichte Gelegenheit gefunden hatte, bem töblich gehaßten pfalgifchen Better Schwierigfeiten gu bereiten und er war zu friedlichem Ausgleich bereit. Alles, mas ihm auf Grund bes Bertrages von 1654 zustehe, wollte er Rupprecht gablen, auch die Summen follte er erhalten, die er feit 10 Jahren nicht mehr erhoben hatte und wenn er auf bas filberne Tafelgeschirr ber Mutter Bert lege, fo moge es ihm gegen eine magige, von den gu gahlenden Geldern abzugiehende Summe verbleiben; gerne werde er die Ginfunfte Rupprechts fteigern, die Berhandlungen überhaupt fo führen, daß an feiner guten Gefinnung und feinem feften Billen, in Frieden und Gute gu enben, nicht gezweifelt werben tonne.

Die Mutter hatte ben Ausgleich zwischen ben Sohnen nicht mehr erlebt, aber für die Schwestern Elisabeth und Sophie waren es frohe Tage, als sie hörten, daß der Bruderzwist sich ende. Zwischen allen begann jest eine regere Korrespondenz, ein herzlicheres Berhältnis: es war ein versöhnendes Ausklingen an der Schwelle des Alters. Auch Ludwig XIV., der damals mit Kurpsalz in engen politischen Beziehungen stand, hatte sich zu friedlicher Bermittlung erboten, was Sophic mit den Borten begleitete: "al te völ ehr", und spöttisch fügte sie hinzu, daß er sein Interesse für den Ausgleich nicht besser beinter bönne, als wenn er zur Erleichterung des Kurfürsten dem Prinzen die Summen überweise, auf die Karl Ludwig noch von früheren Jahren Anspruch habe.

In der guten Laune (bon humeur), in der sich Rupprecht jett besand, wurde weiter verhandelt; am 31. März 1670 sandte Karl II. Dem Kurfürsten einen aussührlichen Bericht über die Grundgedanken eines Abkommens, das die Gegensätze friedlich schlichtete, und so wurde am 22. September der Vertrag zwischen den Brüdern geschlossen, der im wesentsichen die Ansprücke Rupprechts befriedigte, die jahrelangen Zwistigkeiten zwischen ihnen beilegte und von König Karl II. als Bürgen und Garanten unterzeichnet wurde.

## Rupprecht in England. Seekriege mit den Hollandern.

In Zeiten freudiger Erregung, wie fie durch die Biederherftellung feines Saufes in ihm bervorgerufen murbe, hatte Ronig Rarl II. von England feinen Bettet Rupprecht zu fich eingelaben und ihm fofort hohe Chrenftellen am Soje wie im Staate verliehen. Gefühle ber Buneigung nahmen im Laufe ber Beit ab. Die rudfichtslofe Behandlung, die Rarl ber Binterfonigin zuteil werden ließ, hatte Die beiden Bettern einander entfremdet und bas leichte Sofleben, Die Sittenlofigfeit und emigen Refte über bem Grabe bes enthaupteten Baters, die gleiche Berachtung bes Bolfes und bes Bolfswillens, wie fie zu ber furchtbaren Rataftrophe im Saufe ber Stuarts geführt hatten, fah Rupprecht jest wiederholt und vergebens hielt er feinen Bettern die Bergangenheit ihres Saufes vor, die fie völlig vergeffen gu haben ichienen. Da fuhr benn ichon Rarl auf - er fagte fich, bag Rupprecht boch nur aus feiner Sand bas Brot erhalte, bas er geniege, bag er ohne ihn nach wie vor bei den Sofen Europas anklopfen muffe, ob fie nicht eine Soldatenftelle für ihn hatten, und daß fich der Wegenfat amiichen König Karl I. und seinem Bolte doch auch zum großen Teil an die Rampfe um Bieberherftellung der Pfalz gefnupft habe. nun tam biefer heimatlofe Mann, beffen bufterer Ernft jo gar nicht in bas frohliche Sofleben von Whitehall paßte und wollte feinen Bettern, Die nad langen Entbehrungen nun endlich dem wohlverdienten Benuf fich hingeben tonnten, Borhaltungen machen über ihr Leben! waren ber Puritaner fatt, fie brauchten fich feinen puritanischen Sofprediger im Admiralsrod ju halten. Und Rarl hatte genug für feine eigenen Gunftlinge gu forgen; Die einft unter Rupprecht gebient hatten, für bie er immer und immer wieder bat, bis er anfing läftig gu werden, fonnten felbft auf die Gefahr feines gornigen Unwillens hin nicht verforgt werben - er als Konig hatte bas lette Bort. angenehm empfand Karl auch, daß sich Rupprecht in seine Familienangelegenheiten fo oft mit feinem Biderfpruch mifchte. Die Bermahlung der Bringeffin Senriette Anna hatte er gu hintertreiben gefucht, als fich jest ber Ronig mit einer portugiefifchen Bringeffin vermählen wollte, tam Rupprecht wieder mit Ginwendungen und wies auf ben Gegensat zu Spanien bin, in ben England burch bie Berbindung mit einer Bringeffin gerate, die aus einem Lande ftammte, bas fich eben erft von Spanien losgeriffen und felbständig gemacht batte. Bei bem iestlichen Empfange der Braut in Portsmouth kam der Unwille des Prinzen zum Ausbruch; als der portugiesische Gesandte, der die Stelle des Königs vertrat, vor dem Prinzen die Treppe heraussteigen wollte, übermannte ihn der Unmut, er griff den Gesandten bei der Schulter und schleuderte ihn zur Seite, so daß der über dieses Borgehen empörte König sich umwandte und den Prinzen in die ihm im Zeremoniell vorgeschriebene Stelle hinter dem Gesandten wieder zurückwies. 75

Die ftille Friedensbeschäftigung verwandte Rupprecht vor allem zu einer gründlichen Fürsorge für die Flotte; hier konnte er die Kennt= niffe und Rabigteiten verwerten, die er fich in bewegtem Leben erworben hatte und bald ichon fand fich Gelegenheit, die Flotte ihrer mahren Bestimmung juguführen. Geit Biederherstellung ber Stuarts batten die Bemühungen der Englander, ihr Rolonialreich zu erweitern, neuen Aufschwung genommen, por allem war der Bergog von Pork in biefem Sinne eifrig bemuht und es mar unausbleiblich, daß biefer Bug englischer Ausbehnungspolitit zu einem Bufammenftog mit ben Sollandern führen mußte, beren Sandel damals ein berartiger mar, daß fie als die Frachtfuhrleute der Meere bezeichnet murden. Te jollten es nicht bleiben. Bahrend ber englischen Revolution hatten fie fich an der Rufte Ufritas festgesett und die damals eingenommenen Blage murden ihnen jest durch die Expedition der englisch-afritanischen Rompagnie ftreitig gemacht. Der langjährige Befreiungstrieg gegen Die Spanier hatte Die Macht ber Generalstaaten ftarter ericheinen laffen, ale fic es in der Tat war, ihre gierige Wefchaftspolitit, der aller idealen Buge bare, nur auf Geldgewinn gerichtete Geift der hollanbifchen Gefchäftsleute hatte nach bem westfälischen Frieden, ber ihnen die Unabhangigfeit ihres Landes von Spanien verburgte, Die Beit jur getommen erachtet, die Militartoften gu vermindern und die Urmee ju verringern. Mit einer Undantbarteit, die fich furchtbar rachen follte, wurde bas Saus Dranien, bas fich bie hochsten Berbienfte um die Niederlande erworben hatte, ftets mehr und mehr ausgeschaltet, bis es 1654 durch die fogenannte Seflufionsatte für immer von der Leitung ber Staatsangelegenheiten entfernt murbe. Run tamen die Zeiten des Berfalls, und England im Bunde mit Frankreich hatte leichte Sand, bas unbewehrte Land zu jener Bedeutungelofigfeit herabzudruden, die es heute noch befitt.

Länger dauerte es, bis auch die Flotte zugrunde ging, vorerst, in ben Seefriegen mit England mar fie in ben Sanden ber Runter und

Tromp eine furchtbare Baffe. Jedes ber beiden Lander hatte eine Unaahl von Sandelstompagnien, die in fernen Beltteilen ausgedebnte Befchäfte trieben und barüber tam es 1664 gum Bufammenftog. Gin englisches Geschwader mar unter Führung von Solmes nach Amerika gesegelt, nachbem es fich ichon an ber afritanischen Rufte mancher niederlandischer Blate bemächtigt hatte und nahm Reu-Amsterdam weg, dem Solmes ju Chren bes Bruders feines Ronigs den Namen Rem Dort gab. Der Rrieg, ber fich an biefe übergriffe antnupfte, war in England fehr populär, auch der König war zufrieden, hierdurch Gelegenheit zu finden, sich an dem Ratspensionarius de Bitt, ber burch bas Gewicht feiner Berfonlichkeit und feines Anfehens Die Geflufionsatte burchgebrudt hatte, für die Undantbarteit am Saufe Dranien rachen zu konnen. Freilich zeitigte diefer Rrieg nicht nur Erfolge und dann tamen Tage, wo die gewandelte Bolfsstimmung und die Angst der Geschäftsleute mit Bormurfen gegen Solmes nicht fparte, weil er bas Land fo leichtfinnig feindlichen Berwidlungen ausgefest habe.

Pring Rupprecht, der schon 1663 gum Bigeadmiral der Flotte ernannt war, erhielt jest ben Befehl über zwölf Rriegsschiffe und fechs weitere Fahrzeuge, die von der afritanischen Sandelstompagnie ausgeruftet waren und gunächst an die afritanische Rufte fegeln follten. Mit warmen Borten beglückwünschte ihn der große Rurfürst zu diefer Ernennung und fnupfte ben Bunfch baran, bag er "bas bereits erlangte weltbekannte renommée noch mehr und mehr vergrößere -"77 ein Bunich, aus bem gur Benuge bervorgeht, welches Unfeben Rupprecht bamals in ber Belt genoß. Bie fern lagen boch die Zeiten, in benen bie Sollander baran benten tonnten, ihn an bie Spite bes eigenen Geschwaders gegen England zu ftellen!78 Richt mit Bedenten, wie einst, ba er als Rührer faiferlicher Truppen gegen bie Schweben gefandt murbe, die feinem Saufe jo viel Gutes getan hatten, übernahm Rupprecht ben Befehl gegen bie Rieberlande, es war ihm vielmehr eine tiefe Befriedigung ben hollandischen Geschäftsleuten ihre Rramlaben in Scherben zu ichlagen und für alle die Erniedrigungen und Demutigungen Rache nehmen zu fonnen, benen lediglich aus finanziellen Grunden das Bfalger Saus ein Menschenalter hindurch ausgesett gemefen mar. Trot aller Berhandlungen, trot der icheinbaren Inbaftnahme Solmes' nach feiner Rudtehr war ber Krieg mit ben Generalftaaten nicht mehr aufzuhalten. Runter batte fich durch die Beschlagnahme englischer Schiffe für das Borgehen Holmes' zu rächen gesucht und der englische König bemühte sich, den französischen Gesandten zu überzeugen, daß die Holländer mit den Streitigkeiten begonnen hätten; er wollte dadurch Ludwig XIV. abhalten, in dem drohendeu Kriege mit England ihnen Unterstühung zu gewähren, wozu er auf Grund eines Bertrages von 1662 für den Fall eines Angriffes verspflichtet war.

Aber troz der töniglichen Besehle segelte die Flotte, die in Portsmouth vor Anker lag, nicht ab. Es war nicht nur der bevorstehende Binter und die wachsende Unzusriedenheit unter der Mannschaft, die ersuhr, daß ihre Führer sich mit den vom Parlament für die Ariegsausrüstung der Soldaten bewilligten Summen bereicherten, auch die Streitigkeiten zwischen diesen selbst ließen es nicht ratsam erschenn, unter so unsichern Berhältnissen in See zu gehen. Die Werbungen waren zudem noch nicht völlig abgeschlossen, so daß bis in den Winter hinein die Trommeln auf den Straßen Londons und in allen größeren Städten zur Werbung geschlagen wurden.

Der hauptgrund fur die Bergogerung aber mar, bag man fich Rupprechts auf gute Art wieder entledigen wollte. Durch fein ichroffes, ftreng militärisches Befen batte er fich vor allem bei hofe viele Gegner gemacht, die nach einem Bormande fuchten, ihm das Rommando wieber zu nehmen und die den Ronig überzeugten, daß Rupprecht bei ber Abneigung feiner Untergebenen taum eine gedeihliche Tätigkeit an fernen Ruften entfalten tonne. Diefen Beftrebungen tam ein Bufall gu Durch einen Sturg brach bie alte Bunde, die Rupprecht im flandrifden Rriege erhalten hatte, wieber auf, und wenn auch ber Arat glaubte, daß er ihn bald hergestellt haben wurde, fo gab es boch Stunden, in benen ber Bring fehr niedergedrudt mar und an feinen baldigen Tod glaubte. Ram ihm dann wieder die Buverficht auf Genefung, fo murde er frohlich wie ein fprudelnder Rnabe und er freute fich auf ben Seefrieg, weil ein Aufenthalt im Guben ihm bauernde Beilung bringen werbe. Unterbeffen aber fuhr bie Flotte unter bem Oberbefehl von Solmes ab und auch ohne bag man fich im offenen Kriegszustand befand, taperten die beiden Gegner jedes feindliche Schiff, beffen fie habhaft murben.

Die offizielle Kriegserklärung erging erft am 25. Februar 1665 an Holland; die Hulfe, welche die Generalstaaten auf Grund des ermähnten Bertrages von Frankreich beanspruchten, wurde zwar geleiftet, aber in fo geringfügigem Dage, bag die Sollander, die fich ohnehin ichon über bie Befinnung bes frangofischen Konigs teinem 3meifel hingaben, flar erfannten, daß von ihm für fpatere Falle nichts mehr zu erwarten war. Im Frühjahr 1665 lief die in drei Teile getrennte englische Flotte aus; fie murbe vom Bergog von Port, von Rupprecht und von Sandwich befehligt - Port führte die rote Udmiralsflagge, Rupprecht bas weiße und Sandwich bas blaue Banner. Bei Lowerstoft trafen am 13. Juni 1665 die beiden Flotten aufeinander; lange ichwantte ber Rampf, Port felbft tam in Gefahr, aber bei bem Berfuche, fein Schiff zu tapern, flog das hollandische Admiralsschiff unter Opdam in die Luft. Rupprecht tampfte mit folder Tapferteit und folden Erfolgen, daß ber Ronig ihm in Anerkennung feines bemiefenen Mutes nach ber Schlacht zweitaufend Bfund auszahlen ließ. Reiner ber offiziellen Schlachtberichte ermahnte feinen Ramen, aber bennoch brangte Rupprecht, bem jeber perfonliche Chrgeis fernlag, in der Freude über ben errungenen Gieg auf Fortfetung bes Rrieges, bis die Generalftaaten völlig ju Boden gezwungen feien. Muf Bunfch ber Konigin-Mutter blieb Dort bem weiteren Rriege fern, aber Rupprecht weigerte fich, mit bem Abmiral Sandwich, ber an Ports Stelle trat, gemeinsam eine größere Unternehmung ju leiten, jumal Sandwich ben Titel eines Bizeadmirals von England führte; er trat gurud, boch tam es in biefem Sommer, in bem in London die Beft mutete, nicht mehr zu größeren Treffen.

Erst 1666 wurde eine neue Flotte ausgerüftet, an deren Spige Rupprecht trat, dem der General Mont zugeteilt wurde, um seinen vorwärtsstürmenden Mut zu zügeln und bei auftretenden Differenzen, die im Heere Aupprechts an der Tagesordnung waren, als Vermittler dienen zu können. Nochmals trat Ludwig XIV. an die Seite der Holländer, aber erst dann, als Witt ihn mit allem Nachdruck an seine Vertragspflichten erinnert hatte.

In einer furchtbaren viertägigen Schlacht vom 1.—4. Juni rangen die Eegner miteinander. 19 Rupprecht war auf die Nachricht von dem Herannahen der französischen Flotte ihr entgegengesandt worden und somit siel Monk die ganze schwere Last der Berteidigung gegen Ruyter zu, der mit Tromp vereinigt gegen die englische Flotte heransuhr. Gegen diese überzahl der Streikkräfte vermochte Monk nichts ausszurichten, ein dringender Hülferus gelangte nicht zu Rupprecht und als der Brinz endlich eintras, vermochte er nur mehr Monk dor der Ber-

nichtung zu retten. Bei aller Anerkennung ihrer Tapferkeit, die ihnen von den Gegnern bewundernd gezollt wurde und trot der pathetischen Siegesode Orhdens war die Schlacht doch eine verlorene. Und so betrachtete sie auch das englische Bolk, das sich in Schmähungen gegen Rupprecht erging, der an seine Unglücksfälle während des Revolutionsstrieges erinnert wurde. Man wollte wissen, daß er in voller Absicht Monk allein gelassen habe, um aller Welt die Unsähigkeit des königslichen Günfklings zu zeigen, aber auch anerkennende Stimmen ließen sich hören, die dem unglücklichen Jusammentressen wirtiger Umskände die Schuld an der Niederlage gaben und ebenso die Tüchtigkeit und den Mut, wie die redliche Gesinnung des Prinzen Monk gegenüber hervorhoben. 80

Große Ereignisse sielen in diesem Jahre nicht mehr vor. Die Flotte rückte nach ihrer Instandsehung wieder aus, erzielte auch kleine Ersolge, aber durch die vorhergegangenen Ereignisse und heftige Stürme hatte sie schwer gelitten und im Kabinettsrat machte man Rupprecht die heftigsten Borwürse, daß er für die ihm unterstellte Flotte nicht besser Sorge trage. In allen diesen Angrissen erblickte er persönliche Absichten und Spizen seiner Gegner, vor allem Sandwichs, und er konnte nicht hindern, daß der König aus diesen Gegnern einen Bertrauensmann wählte, der über den Zustand der Flotte Bericht erstatten sollte. Aber die Besichtigung unterblieb, als das große Feuer in der City ausbrach und das Interesse am Kriege hinter dem Unglück im eigenen Lande zurücktrat.

Solche Erregungen, zu benen in dieser Zeit auch noch die Kämpse mit Karl Ludwig traten, trugen viel dazu bei, die schwankende Gesundsheit Rupprechts zu erschüttern. Kaum genesen, begab er sich wieder in seine Werkstatt zu seinen naturwissenschaftlichen und alchimistischen Studien, des kriegerischen und öffentlichen Lebens, das ihm so viele Angriffe zugezogen hatte, gründlich müde. Da ein Kamps in diesem Jahre nicht mehr zu erwarten war, so erhielt Rupprecht den Obersbesehl über die sehr vernachlässigten Küstenorte, aber seine Bemühungen, sie unter Auswand großer Kosten in bessern Berteidigungszustand zu setzen, brachten ihn in Gegensatz zu dem sogenannten Kabalministerium und man sagt, daß er sich zu Tätlichkeiten gegen Arlington habe hinzeißen lassen, als dieser seine Vorschläge zu durchgreisenden Verbessenstatt aber vertraute ihm und sorderte einen Bericht über die Schäden der Flotte und die

wahren Gründe der Niederlage, die Aupprecht in überzeugender Offenheit gab, und in später Anerkennung sprach das Parlament ihm wie Monk für ihre Tätigkeit im Seekriege den Dank der Nation aus. Im Gegensat dazu standen heftige Streitigkeiten zwischen Aupprecht und Pork, der nach wie vor dem Prinzen die Schuld an der unglücklichen Schlacht gab und wenn auch der König vermittelnd dazwischen trat, so erreichte Pork dennoch, das Rupprecht für den kommenden Feldzug das Kommando nicht mehr erhielt, sondern Benn — ein im übrigen wenig belangreiches Ereignis, da in diesem Jahre Rupter zwar in der Themse und in der Nähe von London erschien, aber schon am 31. Juli 1667 der Friede von Breda abgeschlossen wurde, der den Engländern den Besis von New York und New Jersen sicherte.

Es tamen stille Jahre fur Rupprecht, in benen er sich an ameritanischen Sandelsunternehmungen beteiligte und sich seinen naturwissenschaftlichen Forschungen ungestört hingeben konnte, erst 1672 brohten neue Kriegsunruhen, die ihn wieder in die Offentlichkeit hinausführten.

Mis 1668 Ludwig XIV. feinen ersten fogenannten Devolutionstrieg gegen die Rieberlande richtete und fie berart bedrangte, bag bie Gefahr ihres völligen Berabfintens zu einer frangofischen Proving nahelag, hatten Schweden und England fich bem frangofischen Ronige gegenübergestellt und ihn zu bem Frieden bon Machen gezwungen, ben Ludwig XIV. nur als einen Waffenstillftand betrachtete, um ben Rrieg zu befferer Beit wieder aufzunehmen. Er hatte aber geforgt. daß ihm bei einem neuen Kriege feine Alliang mehr in ben Weg trat und burd Bermittlung ber Schwester Rarls II. in Dover einen von England längst ersehnten Bertrag geschloffen (1670), in dem neben anderen Buntten ber englische Ronig fich verpflichtete, feine Baffen mit benen Ludwigs jur Berftorung ber Nieberlande ju verwenden; eine weitere Bestimmung verpflichtete Rarl, öffentlich die fatholische Religion zu befennen. Geftutt auf Diefen Bertrag erzwang Rarl von den Niederländern eine Menge von Zugeständnissen, die fich auf die englische Seesouveranität bezogen, aber ber Rrieg felbft, zu dem Ludwig brangte, war bei allem Biderftreben bes englischen Ronigs boch nicht zu vermeiben und brach 1672 aus. Die Absicht ber Berbundeten bezwedte eine völlige Rolierung ber Sollander, und wie Ludwig fich bei ber ichmebischen Regierung in biefem Ginne bemuhte, jo mar Rupprecht bestrebt, ben alten Freund ber Sollander, ben Rurfürsten

Friedrich Bilhelm von Brandenburg, von einer etwaigen Sulfeleiftung abzuhalten. Schon mahrend der Friedensverhandlungen von Breda hatte ber Rurfürst eingesehen, daß der Friede nicht von Bestand fein werbe, ba Solland gern weiter gefampft hatte, mahrend England alles jugab, um "quovis modo" Frieden zu erhalten und hatte fich, noch ehe das Bundnis zwischen England und Frankreich abgeschloffen mar, burch Rupprecht um Aufschluß darüber an Karl II. gewandt. jest der Krieg auszubrechen drohte, wollte England ihn auf feine Seite gieben. Gin besonderer Gefandter murde nach Berlin geschickt, Rupprecht perfonlich meldete ihn an und bat die angesehensten Leute des Berliner Sofes, ihren Ginfluß beim Aurfürsten geltend zu machen, daß er in bem jest beginnenden Kampfe neutral bleibe. Aber auch Solland hatte am Berliner Sofe Butritt gefunden, ichon lag ber Bundnisentwurf gur Ratifitation bereit, um fo mehr brangte Rupprecht, die Unterschrift fo lange ju verfagen, bis Friedrich Bilhelm bie englischen Borichlage, die ihm zweifellos weit vorteilhafter und ihmbathischer ericheinen wurden, angehört hatte. Aber es gelang nicht, ben Rurfürften auf die Seite ber Berbunbeten gu gieben. ben Sollandern bei, um fie freilich durch den Frieden von Boffem im nächften Jahre ber übermacht gegenüber allein gu laffen.

Das Sahr 1672, in dem Dorf ben Oberbefehl führte, brachte nur eine unentschiedene Schlacht bei Soleban; Port erwies fich jum Seeführer unfähig, fo bag ichon in biefem Jahre baran gebacht murbe, bem Bringen Rupprecht, ber wieder mit dem Ruftenichut betraut mar, ben Oberbefehl zu geben. Bei feiner Erfahrung, wie bei feinem Ginfluß auf die Truppen glaubte man von feiner Leitung größere Erfolge hoffen zu können. Bar ber Rrieg, der, wie bas Bolf richtig vermutete, mit fatholifierendem Ginichlag geführt murde, ohnehin ichon unpopular, fo erregte es noch mehr Emporung, als Rupprecht bei ber Ausruftung ber Truppen in den englischen Sandel eingriff. Gleich ju Beginn bes Rrieges hatten fich bie Raufleute, beren Geschäftsfinn Rupprecht zuwider mar, ob er nun mit Engländern oder Sollandern ju tun hatte, heftig barüber beschwert, bag er ihnen bie jungen Leute wegnehme, um fie jum Rriegsdienst zu preffen. Ihr Gefchrei fteigerte fich, als ber Bring ben Sandelsichiffen im Ranal eine Reihe von Beichräntungen auferlegte, bamit die Bewegungen ber Rriegsichiffe nicht gehindert wurden und mit allem Ernft marnte er fie, fich zu weit in den Ranal borgumagen, ba er ihnen nur bann ben erbetenen Schut ge-Saud, Bfaligraf Rupprecht.

währen könne, wenn sie sich seinen Anordnungen ohne Rücksicht auf Gewinn oder Berlust fügten. Aber ungehindert mannigsacher Rlagen ernannte ihn Karl II. am 15. August 1672 zum Bizeadmiral der englischen Flotte.

Die neue Stellung brachte ihm unerwartete Rampfe. Der Bergog von Port, der bisher die Flotte geführt, hatte die Ernennung Rupprechts vergeblich zu hintertreiben gefucht. Zwischen ihm und bem Bringen bestand ein unüberbrudbarer Wegensat, beffen Ursprung ihm auch ben Konig entfremdete. Der Pfalggraf mar zu fehr Protestant, als baß er fich mit ben tonfessionellen Bestrebungen, aus benen biefer Rrieg herborgegangen mar, hatte befreunden fonnen. Im Barlament fam bie Abneigung gegen biefe Bolitit unverhüllt jum Ausbrud und bie Sohne Rarls I. bachten an alte Reit, wenn fie fahen, wie ber Bfalggraf fich mit ben Barlamentsbeschluffen einverstanden ertlarte, Die fich aegen die Regierung feines Königs richteten und wie er ber Teftatte feinen Beifall gab, auf Grund beren tein Ratholit ein öffentliches Umt befleiben burfte. Auch ohne bag er felbft gurudtrat, mar hierburch bas öffentliche Leben bes 1671 jum Ratholizismus übergetretenen, Bergogs von Dorf gu Ende. Seine Unhanger aber blieben gurud, und burch fie führte er jest einen beimlichen, aber unausgefesten Rampf gegen Rupprecht, und biefer Kampf mit einem unsichtbaren Feind erichopfte die Rrafte des Pringen und verbitterte ihm bas lette Sahr, in bem er für Englands Große und Weltmacht tampfte. Schlechte Schiffe, Gegnerichaft am Bofe und bei feinen Unterfeldberrn, bagu eine nur laue Unterftupung von feiten Frankreiche bilben ben Schluffel gu Rupprechts Migerfolgen in Diefem Jahr.81

Am 7. Juni 1673 traf Rupprecht auf seinen alten Gegner Rupter bei Schoneveldt — das Gesecht blieb unentschieden, ebenso wie ein kleines Nachgesecht acht Tage später und ohne sonderliche Verluste zogen sich beide Gegner zu ihren Küsten zurück. Rupprecht schob die Schuld an diesem Mißersolg auf seine Gegner in der Flotte und im Ministerium, die ihm planmäßig entgegenarbeiteten und die notwendigsten Bedürsnisse für die Flotte troß seines unausgesetzten Drängens unerfüllt ließen. Er war in grenzenloser Wut und als er an Land kam und mit den Beamten des Marineministeriums zusammentras, hatte er gute Lust, auf einen von ihnen, der durch hämische Bemerstungen seinen Jorn besonders hervorrief, den Hund zu hetzen. Er weigerte sich, zur Flotte zurückzusehren, bevor nicht einige von

benen, die er für die Rachläffigfeiten verantwortlich machte, aufgefnüpft feien, aber ruhiger als er betrachtete ber Ronig Die Dinge und ließ fich nach Absetung ber schuldigften Mitglieder von Rupprecht eine Anzahl neuer Beamten vorschlagen. 82 Ihn felbft beforberte er jum erften Lord ber Abmiralität und gab ihm die Befehlshaberftelle zu Lande und zur Gee mit ber ausbrudlichen Bollmacht, Baffenftillftande abzuschließen. Raum aber mar er zufriedengestellt und hatte fich mit bem in frangofischen Diensten befindlichen Marschall Schomberg vereinigt, als neue Differengen ausbrachen. Gerade weil Rupprecht fich fo fehr migachtet fah, hielt er auf Rang und Stand und wie er bei ber Sochzeit bes Ronigs ben portugiesischen Gefandten gur Seite geworfen hatte, fo ließ er jest angefichts bes Feinbes auf bas Schiff Schombergs feuern, weil er die Abmiralsflagge am Maft führte und fich ben Oberbefehl anmaßte, ben Rupprecht für fich beanfpruchte. Muf feine Aufforderung, die Flagge einzuziehen, hatte Schomberg gur Erklärung feiner Saltung einen Offizier an Bord gefandt, ben Rupprecht fofort wegen feiner unverschämten Sprache verhaften ließ und ftatt jeder Ermiderung feuerten feine Geschütze auf bas Schiff bes frangösischen Feldherrn. Bei den Abmachungen mit der frangösischen Regierung über bie gegenseitigen Beziehungen beiber Flotten mar bie Frage bes Dberbefehls unentschieden gelaffen und nur bestimmt worden, daß ber Offizier, ber bie Abmiralsflagge Englands am Mafte führe, auch ben Dberbefehl führen folle. Das Recht bes Oberbefehls aber ließ Rupprecht fich nicht nehmen. Gin Duell zwischen beiben murbe nur burch bie Bermittlung Karls II. vermieden. Mit folden Zwiftigfeiten, die fich auch auf den anderen Marichall, d'Eftrees, erftrecten, gingen die Tage dahin, bis im August 1673 bei Tegel die Flotten wieder gusammentrafen. Ein Berfprechen, bas Rupprechts Unterbefehlshaber Spragge bem Konig gegeben, Tromp lebendig ober tot ju überbringen, beranlagte biefen, auf eigene Fauft vorzugehen und ba auch bie Frangofen gleich zu Beginn ber Schlacht ausgeschieden maren, fo befand fich Rupprecht, ber bas Bentrum befehligte, allein bem mächtigen Feinde gegenüber. Die Schlacht murbe verloren, aber Rupprecht berichtete tropbem bem Ronig mit berechtigtem Stolze über die Leiftungen ber ihm unterftellten Schiffe und er fügte hingu, daß ihm Gottes Gute nie fo jum Bewußtsein gefommen fei, wie in ben ichwierigen Berhaltniffen, unter benen er biefe Schlacht geschlagen habe. 83 Allgemein gab man b'Eftrees bie Schuld, ber in England offen als Berrater bezeichnet wurde und an bem fich die Mannschaft Rupprechts tätlich vergriff, als er an Bord fam. Die Stimmung bes Pringen, ber, unbefummert um die Grunde, den Oberbefehl in einer verlorenen Schlacht geführt hatte, wurde tief verbittert. Beide, Rupprecht wie d'Eftrees überhäuften fich gegenseitig mit Bormurfen, aber b'Eftrees murbe bon feinen eigenen Landsleuten getadelt und verspottet, als er Rupprecht ben Mut fühnen Gingreifens absprach; die Angriffe auf ihn brachte Ludwig XIV. erft badurch jum Schweigen, daß er einen ber rudfichtslosesten Berteidiger Rupprechts, ber an feiner Seite ber Seefchlacht beigewohnt hatte, in die Baftille ichidte. Die Ruhe Rarls II., ber nicht baran bachte, bem Bunfche, fast ber Forberung Rupprechts gemäß bie Baffenbruderschaft mit Frankreich aufzukundigen, regte ben Bringen nur noch mehr auf und ber frangofische Gefandte borte bofe Worte, wenn er mit Rupprecht, ben er forgfam zu vermeiden trachtete, burch irgendeinen Bufall zusammentraf. Der Gegensat Rupprechts Bu Frankreich erhöhte feine Bobularitat. Seine offene Sprache fteigerte ben Sag ber Englander gegen ben frangofisch-englischen Geefrieg, das Rabalministerium und mit ihm die stärtste Stupe Frankreichs in London fiel, und da auch Ludwig XIV. mit Holland Frieden Schloß, um fich gegen bas Reich wenden zu können, fo tam am 19. Februar 1674 ber Friede von Bestminfter guftande. Damit ichlog Rupprechts öffentliches Leben ab, wenn er fich auch ber englischen Politik nicht entfremdete und ihr mit feinem Rate ftets gur Seite ftand.

## Cetate Jahre.

Die letten Jahre Rupprechts wurden durch die deutschen Ereignisse verdüstert und der Jammer Karl Ludwigs über die verbrannte Pfalz sand bei Rupprecht einen schwerzlichen Widerhall. Ein besonderer Gesandter des Kurfürsten von Brandenburg, Schwerin, war damals in Windsor, um auf den König einzuwirken, daß er den Frieden besördere und durch Bermittlung des Pfalzgrasen dem schwer bedrängten Kurfürsten Karl Ludwig in seiner Not beistehe, aber es war schwer, am englischen Hose Sympathieen für den Kurfürsten zu erwecken, da er selbst durch seine "üblen Mesuren", wie man sagte, das Unglück hervorgerusen habe; im übrigen scheine ihm auch an engstischer Hüser Hülse wenig gelegen zu sein, meinte der König, da er sie von

andern erbitten lasse und zubem eine vom schwedischen und engstischen Gesandten in Köln angebotene Vermittlung nicht einmal einer Antwort gewürdigt habe. Den alten Gegensat des englischen Hoses gegen Karl Ludwig vermochte auch Rupprecht nicht zu überwinden; er mußte dem Brandenburger mitteilen, daß von englischer Seite für seinen Bruder keine Hilfe zu erwarten sei, und diese Ansicht sand Schwerin in einer Privataudienz bei Karl bestätigt, worin der König mit einem gewissen Behagen von dem Elend des Kursürsten Karl Ludwig sprach; mit blutigem Hohn bemerkte der gefühlvolle Monarch, daß es setzt dem Pfälzer wohl besser gehen werde, da er, seit ihn die kaiserliche Hilfe verlassen habe, zu einer Berständigung mit Frankreich sedenssälls leichter geneigt sei. Die Bedingungen, die Ludwig XIV. dem Reiche stellte, hielt er sür sehr billig, so daß ihm auch hier eine Berwendung seinerseits für überstüssigigerichien.

Bergebens machte Rupprecht dem König Borwürse, daß er den Eroberungsgelüsten Ludwigs XIV. so wenig entgegentrete; da er stets und mit allem Nachdruck seine deutsche Herkunst betonte, erreichte er nur, daß man ihn zu den Sizungen des Staatsrates nicht mehr beizog und seine Ratschläge, wenn er sie unaufgesordert gab, nicht besolgte. Dabei blieb er aber doch stets Soldat, der die Ereignisse in Deutschland mit soldatischem Auge anschaute, und undekümmert um die sreundschaftlichen Beziehungen zu dem Kursürsten von Brandenburg ärgerte er sich über die Haltung der Schweden bei Fehrbellin und erklärte, daß sie alle gehängt zu werden verdienten. 184

In diesen Jahren traf ihn ein Brief Karl Ludwigs mit der Bitte, nach Heibelberg und in die Pfalz zurückzukehren. Die Gemahlin des Kurfürsten, die Freiin von Degenseld, war gestorben, die Ehe des Kurprinzen war kinderlos geblieben und den zahlreichen Söhnen aus der She des Kurfürsten mit der Freiin von Degenseld stand kein Recht der Rachsolge zu. Da wollte Karl Ludwig, daß Rupprecht sich in der Pfalz standesgemäß verheirate, damit der simmerusche Zweig nicht aussterbe; zugleich erstrebte er selbst die Scheidung von seiner rechtmäßigen Gemahlin, der Kurfürstin Charlotte, von der er seit Jahrzehnten getrennt lebte, um im Interesse seiner Dynastie eine neue sürstliche She schließen zu können. Im Juni 1677 traf die Abtissin von Herford mit dem Kurfürsten in Schwalbach zusammen und versprach, Charlotte zur Scheidung zu bewegen, aber vergebens

waren ihre Bemühungen wie die des Aurprinzen, dessen Briese in beseibigender Beise erwidert wurden. So blieb kein anderer Beg als die Rücksehr Rupprechts und seine standesgemäße Berheiratung. Und während Karl Ludwig ihm in slehenden Borten den Zustand der Psalz vorstellte und ihn bat, zurückzukehren und die Berwaltung eines Oberamtes zu übernehmen, suchten die Abtissin und andere weibliche Berwandte des Psälzer Hauses bereits eine Gemahlin für ihn. Elissabeth dachte an die Prinzessin Charlotte von Kurland, die Landgräsin Hedwig Sophie von Hessen an ihre Richte, die Prinzessin de sa Tremouille, eine Bahl, über die sie mit der Abtissin in Dissernzen geriet, da diese die Prinzessin nicht als Schwägerin haben wollte, aber die Bemühungen der fürstlichen Damen, die in ihrem Austrage in London bei Rupprecht persönlich durch Billiam Benn sortgesetzt wurden, waren ebenso vergeblich, wie ihre Streitigkeiten unnüt, da Rupprecht weder an eine Rücksehr noch an eine Berehelichung bachte.

Er hatte ein langes Leben in feelischer Ginsamkeit verbracht; es gab Beiten, mo bie Sehnsucht nach feiner Beimat und nach bem eigenen Besit von Land und Leuten ihm bas Berg prefte, aber bie Leibenschaften waren verglüht, ber Rampf war gu Enbe: Die Gehnfucht bes Mannes bewegte ben Greis nicht mehr. Er mar gu alt geworben, um fich in neue Berhaltniffe einzuleben, ihm fehlte bie Reigung und er fühlte, daß er nicht Rraft genug besite, um ben ftillen Frieden feines einfamen Arbeitszimmers im Turm bes Schloffes gu Bindfor gegen die schwere Laft eines ber frangofischen Grenze benachbarten Landes einzutauschen. Er verhehlte bem Rurfürften nicht, baß ber Untergang feines Saufes auch ihn tief fcmerge, bag er gerne bagu beigetragen hatte, bem Saufe feines Baters bie Bfalg gu erhalten, bag es aber allein die Schuld Rarl Ludwigs fei, wenn er bie Rudfehr weigern muffe. Den Schwur, ben er einft vor ben Toren bes Beibelberger Schloffes geleiftet habe, burfe er nicht brechen, und er wiffe nicht, ob er jest als fechzigjähriger Mann noch bie Soffnungen bes Rurfürften zu verwirklichen vermöge. Er tonne nur noch Bunfche für die Butunft der Bfalg begen; felbst in ihr Weschid einzugreifen, fei ihm verfagt.

Trot ber Ablehnung Rupprechts trübten sich die Beziehungen ber Brüber nicht. So tief ihn auch die Weigerung berührte, so wollte Karl Ludwig doch nicht durch erneuten Zwist dem Kurprinzen die einzige Stütze rauben, die er einst nach dem Tode seines Baters in bem letten männlichen Sprossen seines Geschlechtes besaß. Darum schickte er 1680 ben Kurprinzen zu Rupprecht und machte ihm noch in seinen letten Gesprächen mit ihm die Anhänglichkeit an Rupprecht zur Pflicht, aber weil der Bater es gewünscht hatte, handelte der Kurprinz diesen Bünschen zuwider und die Hossinung Karl Ludwigs, daß in der Sorge für seinen Sohn das Verhältnis Rupprechts zur Pfalz friedlich ausklingen werde, blieb unerfüllt.

Wenn Rupprecht die Rudfehr in die Beimat weigerte, fo geschah es nicht etwa, weil er fich in England gludlich fühlte. Der Gegenfat zwischen ihm und ber foniglichen Familie, befonders bem Bergog bon Port, ben er verächtlich überfah, hatte fich in ben letten Jahren feines Lebens verschärft. Für ihn war Port ein Rrebsichaben am Beben ber Nation; auf ihn und feine fatholifierenden Intereffen führte er bie unfelige auswärtige Politit Englands im Gefolge bes frangöfischen Konigs gurud und er begriff nicht, wie ber Ronig auch im Innern, ben Schotten gegenüber, eine Politit gereigter Gelbitherrb lichfeit führen tonnte, die notgebrungen schweres Unbeil nach sich gieben mußte. Mehr als je ichien ihm gerade jest ein Zusammenfaffen aller Rrafte bes Landes erforberlich. Riemand mußte bie Bebeutung Englands in bem bamaligen Bolferleben fo gu ichaten wie Rupprecht. Für ihn mar England ber Mittelpunft Europas, auf ben fich bie Blide aller feiner Fürften richteten und beffen Saltung fie bei allen ihren Planen in Unichlag bringen mußten. Und weil er bas Beil Europas auf England begründet fah, barum fuchte er mit allem Eifer ben Sag bes Boltes gegen Frantreich auch beim Konige und bei hofe gu ichuren. Jeber Fortichritt biefes falichen Freundes, bem er nach ber Schlacht bei Texel bie Baffengemeinschaft gefündigt hatte, erichien ihm auch für England gefährlich, und mit tiefem Ingrimm fah er, wie fehr Port ben Konig gegen bie protestantischen Machte bes Festlandes, eben weil fie Protestanten maren, einzunehmen mußte. Das Parlament begeisterte fich bamals für einen Baffengang gegen Franfreich an der Seite der Generalftaaten, aber ihre zweifelhafte Saltung fteigerte bie Unluft Rarls II. und verbedte feinen Biberftanb gegen die Boltsmuniche, mit benen er fich icheinbar einverstanden erflarte. Gehr megmerfend außerte fich beshalb Rupprecht über bie feige Gefinnung ber Rieberlander, die nur in ber Furcht bor ber fteigenden Macht bes Bringen von Oranien lebten.

Trop der Burudhaltung der Generalstaaten schien zur Freude Eng-

lands der Krieg dennoch unvermeiblich. Als Karl II. in der Thronrede vom 28. Januar 1678 erflarte, alle gutlichen Mittel gur Rettung Belgiens ericopit zu haben, braufte ein Sturm bes Beifalls burch bas Land, man glaubte wie zwanzig Sahre vorher bei ber Rudfehr Rarls II. wieder einmal fo recht zu erkennen, was England an dem Saufe Ctuart habe: einstimmig bewilligte man bas Rationalbentmal für den enthaubteten Karl I. und in Trauerfleidung und Kasten verbrachte die Ration einen verspäteten Buftga. Es war eine Täuschung bes Bolfes. 86 Rarl bachte nicht baran, ben alten ftuartichen Ronias= buntel abzulegen und bem Rate Rupprechts folgend im Ginvernehmen mit bem Barlament bie Geschicke bes Landes zu leiten; wie einft an ber Seite Karls I. Die Ronigin als bofer Engel ftand, fo ftand an ber Seite Karls II. fein Bruder Port, ber wegen feiner volksfeindlichen und religiösen Saltung einen folden Sag auf fich gelaben hatte, bag fich bas Barlament mit einem Gefetentwurf befaßte, ber ihn von ber Nachfolge ausschließen follte; zugleich forderte ber englische Bremier Shaftesbury bie Scheidung ber finderlofen Ghe Rarls II., um ihm Belegenheit zu bieten, fich erneut zu verheirgten und einem biretten Thronerben bas Leben zu geben. Rupprecht unterstütte biefe Forberung und fteigerte badurch die Abneigung der foniglichen Familie gegen fich. Die Rluft zwischen ihm und Satob murbe unüberbrudbar und fie, die einst in jungen Jahren zur Freude ber Winterkönigin in berglicher Freundschaft miteinander verbunden maren, mieden fich jest in tödlichem Sag. Berächtlich ichritt Rupprecht an Dorf porüber und hörte gleichgültig zu, wenn man ihm bon ben lofen Scherzen und Späffen erzählte, mit benen fich ber Bergog und feine pertommenen Bechgenoffen über ben bufteren Bringen in feinem Turmgimmer und hinter feinen Retorten luftig machten.

Bei allem Wiberwillen gegen ben Herzog betrieb Rupprecht boch eifrig ben in dieser Zeit austauchenden Gedanken einer Berehelichung des ältesten Sohnes seiner Schwester Sophie, Georg Ludwigs, der 1714 als Georg I. den englischen Thron bestieg, mit der Tochter Jakobs, Anna, die nach dem Tode Wilhelms III. und als Borgängerin Georgs I. zwölf Jahre über England regierte. In England war der Bunsch nach dieser Herza allgemein und die Erbitterung gegen den Herzog, der wegen der protestantischen Religion Schwierigkeiten erhob, derart, daß man die Verehelichung ohne die Genehmigung des Vaters vornehmen wollte, doch meinte Rupprecht

trot feiner unverföhnlichen Gegnerschaft, daß ein jolcher Schritt nur Berwidlungen und Unannehmlichfeiten nach fich giebe. Er verfprach feiner Schwester, alles tun zu wollen, mas in feinen Rraften ftebe, um Die Beirat guftande gu bringen und empfing ben Reffen, ben er gulett als taum geborenes Rind gefehen hatte, mit Gute und Liebe. ihnen war die Bergangenheit und Bufunft Englands verforpert. Mit weit größerem Recht als Sorace Balpole tonnte Rupprecht, in deffen vermitterten Bugen die Ereigniffe feines fturmifchen Lebens wie in einer Chronif eingeschrieben maren, von fich fagen : Sch glaube mehrere Leben gelebt zu haben. Seine Jugend mar noch voll von Erinnerungen an die Beit der großen Königin, durch die Ergählungen feiner Mutter fchritt die Geftalt Chakefpeares und ber erfte Stuart auf bem Throne Englands hatte dem neugeborenen Rinde feine Segensmuniche gefandt. Und in seinem Reffen, ber von Sannover herüber tam (1679), damit er an der Seite der Tochter Jakobs die getrennten Zweige des Saufes Stuart wieder vereinige und ein neues befferes Befchlecht begrunde, als das feiner toniglichen Bettern gewesen war, fah er die Beschichte eines tommenden Jahrhunderts, das er nicht mehr erleben follte. Aber auf anderem Bege, als Rupprecht bachte, gelangte bas Saus Sannover auf ben Thron Englands, benn ein Berlöbnis mit der damals erft fünfzehnjährigen Pringeffin Anna weigerte Georg Ludwig; er blieb drei Monate in England und reifte schlieglich ab, ohne bas entscheidende Bort gesprochen zu haben - ein Affront, ben ihm die Pringeffin nie vergaß und der bagu beigetragen haben mag, den ichroffen Gegensat zwischen ihr und den Bermandten in Sannover hervorzurufen, ber fich noch fteigerte, als bie frankelnbe Königin fpater in unbegrundetem Argwohn vermutete, daß man in Sannover mit Ungeduld ihren Tod erwarte, um felbft bas reiche englische Erbe angutreten. 3mei Sahre fpater tauchte ber Bedante noch einmal flüchtig auf. Rupprecht ichrieb bamals an Sophie und rühmte ben Beift ber Pringeffin und ihre gute Erziehung, aber wieder weigerte fich Georg Ludwig und refigniert verzichtete Rupprecht auf Diefen Blan, als er einfah, daß alle feine Bemühungen vergeblich maren. Auch das Entgegenkommen des englischen Sofes, der nur munichte, daß Georg Ludwig gur Erlernung ber Sprache und um Land und Leute fennen zu lernen, einige Beit in England wohne, vermochte die Befinnung des Prinzen nicht zu andern. -

Mus ber Pfalz drangen damals flägliche Sulferufe zu Rupprecht.

Es war die Zeit der Reunionen und bei dem Beftreben des frangofischen Ronigs, alles einft frangofisch gemesene Gebiet wieber an sich zu ziehen, waren für die Bfalz ichlimme Tage gefommen. Es war ein formlicher Rrieg, ber bort geführt murbe und Rurfürst Rarl, ber 1680 feinem Bater Karl Ludwig gefolgt mar, wußte sich bes Drängers nicht zu erwehren. Die Staatstaffe, die Rarl Ludwig infolge ber endlofen Rriege ftart verschuldet hinterlaffen hatte, tonnte die Laften taum mehr tragen. Bergebens mandte fich Rarl an Rupprecht, daß er den englischen Ronig veranlaffe, zugunften ber Pfalz auf Ludwig XIV. einzuwirken; bei ben nahen Begiehungen, Die zwischen ihnen bestanden, lehnte ber englische König turg ab, in die politischen Sandlungen Ludwigs einzugreifen, gang abgesehen babon, bag ber frangofifche Ronig jest noch weniger als zu Karl Ludwigs Zeiten Rudfichten auf Die Bfalg nahm. Es war ein targer Troft, ben Rupprecht seinem Reffen fpenbete, wenn er ihn bat, fich nicht melancholischen Stimmungen gu überlaffen, ba fich boch alles beffern tonne und weder ber Raifer, noch die anderen Stande bes Reiches por Gott zu bestehen vermöchten, wenn fie ben Pfalger im Stich liegen; er munichte, bag fich bie protestantischen Fürsten zu einer Aftion zusammenschlöffen, ba ihm der Krieg Budwigs XIV. ein Religionstrieg ju fein ichien, ber fich in erfter Linie gegen die Protestanten und ihre Gebiete richtete.88 Aber wie er ihm in politischer Begiehung nur Ungulängliches ju ermibern vermochte, fo blieben auch die finanziellen Bunfche Rarls unerfüllt. berungen, die Karl Ludwig an England hatte, beliefen fich bis 1660 auf 1225960 Gulben, und zwanzig Sahre lang hatte er vergebens auf Auszahlung biefer Summe gebrängt. Run als nach feinem Tobe bie Staatsmittel fo fnabb maren, als Rontributionen und Rapitalginfen bie geringen Ginnahmen noch weiter ichmalerten, wollte fein Nachfolger burch Fluffigmachung wenigstens eines Teiles biefer Gelber bie pfalgifchen Staatsfinangen aufbeffern. Er felbft hatte gwar nicht ben Mut, barüber an ben englischen Ronig zu schreiben, er begnügte fich damit, ihm in allgemeinen Bendungen über bas Glend ber Pfalg zu berichten, mahrend Rupprecht, deffen Ginflug am englischen Sofe er weit überschätte, auf ben Ronig in mundlicher Besprechung einwirken follte, daß ihm wenigstens 100000 Gulben auf feine Forberungen ausgezahlt wurden. Mit tiefer Ergriffenheit las Rupprecht aus biefen Schilderungen, wie man ihn in ber Bfalg als ben Retter aus bem furchtbaren Glend betrachtete. Un ber Reige feiner Tage stehend, längst dem öffentlichen Leben abgewandt, hörte er die Huseruse getretener Bölter in seine Einsamkeit dringen. In allem Jammer der stuartischen Politik sahen die Engländer keine andere Rettung mehr als dei ihm<sup>89</sup> — und wie man in den Zeiten des Franzosenkrieges am Rhein über Karl Ludwig hinweg den Blick auf ihn gerichtet hatte, so klammerten sich auch jetzt die letzten Possinungen seines blutenden Deimatlandes an den sernen Pfälzer. Aber auf die englische Politik besaß er keinen Einsluß mehr und seinen Pfälzern vermochte er nicht zu helsen Andere Gegenstände, vor allem die schon erwähnte Aussichließung Jakobs II. von der Thronsolge beschästigten damals beide Hülser des Parlamentes und sür eine auswärtige Gelbsorderung gab es weder Zeit noch Interesse. Erst nach ihrer Erledigung wollte Rupprecht sich der Pfälzer Sorgen wieder erinnern und schon aus Bekenntnisrücksichten werde sich das Parlament ihrer annehmen.

Das persönliche Verhältnis zwischen dem Aurfürsten Karl und seinem Dheim war kalt und förmlich, denn Rupprecht hielt mit seinem Tadel nicht zurück, als er von der schrossen Stellung des Aurfürsten den rausgrässichen Kindern gegenüber ersuhr. Un den dem Hause Pfalz verswandten Hösen wurde viel darüber geredet und mit Heftigkeit besichwerte sich einst Karl über einen Bediensteten Rupprechts, der am herzoglichen Hose in Hannover sich in "impertinentien" über ihn wegen dieser Haltung ergangen habe, aber noch mehr wehrte er sich gegen die ihm zugeschriebene Außerung, daß er den ältesten Raugrafen wie einen Bruder siebe.

Diese unnüge Schrofsheit gegen seine Halbgeschwister, die überall beliebt waren, wo man sie kannte und besonders an der Herzogin Sophie von Hannover eine mütterliche Freundin besaßen, verletzte den Psalzgrasen Rupprecht, der aus unebenbürtiger Ehe ebensalls zwei Kinder hatte, persönlich ausst tiefste. Als Karl Ludwig über die Zukunst seiner raugrässichen Kinder in banger Angst ihr Schickal dem Kurprinzen empsahl, hatte dieser dem Bater das Bersprechen abgegeben, sie schüßen zu wollen und Rupprecht, der davon wußte, hatte es nicht für möglich gehalten, daß sein Resse diese Bersprechen brechen und in seinem Haß und Argwohn so weit gehen könne, sogar die Briese der Herzogin von Hannover an die Raugrasen und Raugräsinnen zu öffnen, ehe er sie ihnen übergeben ließ, während doch selbst die verwitwete Kursürstin vieles, was sie gegen Karl Ludwig gesehlt hatte, durch ihre versöhnliche Stimmung den raugrässlichen

Kindern gegenüber wieder gut machte. Nicht aus diesem Grunde allein hatte Aupprecht den Kursursten in seinem Testamente völlig übergangen, oft hatte er seiner Schwester geklagt, wie ihn die Bersnachlässigung seines Nessen schwerze und über die richtige Auszahlung seiner vertragsmäßig festgesetzten Apanage mußte er mit ihm bis in die letzen Tage streiten und kämpsen. 90

#### Der Cod Rupprechts.

Der Tod Rupprechts erfolgte unerwartet und schnell.91 Als er sich am Abend des 22. Rovember 1682, eines Mittwochs, unwohl fühlte, hielt er biefes Unwohlsein für einen burch Erfaltung hervorgerufenen gefahrlosen Fieberanfall, ber nichts zu bedeuten habe und ichnell vorübergeben werbe. Erft am Samstag Morgen, als feine Schwäche gunahm, begann er bedenklich zu werden, aber tropdem wies er bas fogenannte Jefuitenpulver, bas ihm die Arzte verordneten, gurud und hoffte, daß feine Natur fraftig genug fei, die Krantheit, die fich als eine heftige Lungenentzundung erwies, ju überwinden. Erft gegen Abend, ale die Suftenanfalle ftarter murden, "fo dag er beinahe bie gange Lunge ausgeworfen", begann er fich auf ben Tod vorzubereiten. Der Sonntag ging ftill babin. Montag früh fandte er an Lord Craven, um in feiner Wegenwart und unter Beigiehung eines Gefretars fein Teftament zu machen. Als gläubiger Chrift fah er dem Tode ftandhaft entgegen, und unter Unrufung bes Namens Jefu ftarb er am Morgen bes 29. November zwischen 6 und 7 Uhr. Lord Craven legte fofort an ben beiden Saufern bes Bringen, in Bhitehall und Springgarben, Siegel an und mar jugegen, als nachmittags fein Teftament eröffnet murde, in dem gum größten Erstaunen der Unwesenden sowohl der Rurfürst von der Bfalg, wie feine beiden noch lebenden Schwestern von Sannover und Maubuiffon völlig übergangen waren. Bis in die letten Tage hatte er mit Sophie forrespondiert, bie Enterbung war alfo nicht auf perfonliche Abneigung gurudguführen, ebensowenig bei ber Abtiffin, mit der er lofe, aber feine feindlichen Beziehungen unterhalten hatte, mahrend die Grunde, die ihn gur Enterbung des Rurfürften veranlagten, wie bereits ermähnt, in perfönlicher Abneigung begründet waren.

Die hinterlaffenschaft Rupprechts, die weniger aus barem Gelbe (hatte er doch jahrelang feiner Dienerschaft den Gehalt schuldig blei-

ben muffen) als aus jestliegenden Werten bestand, betrug hunderttausend Pfund Sterling und all dies, was zum größten Teil aus
Pfälzer Besit stammte, ging in die Hände seiner morganatischen Familie über. Die Empörung darüber, daß in nicht jürstliche Hände
gelangte, was aus fürstlichem Besit stammte, war am englischen Hose so groß, daß sich Lord Eraven ernstlichen Borwürsen ausgesetz
sah, weil er die Schwäche des Prinzen nicht benutt habe, um solche
Berfügungen zu verhindern; der König verbot zornig, irgendwelche
Kosten für die Beerdigung Aupprechts aufzuwenden, sondern sie in
ben einsachsten Formen zu halten, zumal er keinerlei Bestimmungen
über seine Beisetung getrossen habe. In unanständiger Sie übertrug
er noch am Sterbetage die vom Prinzen bekleideten Amter eines Bizeadmiras und Gouverneurs von Windsor an längst vorhandene Bemerber.

Um Mittwoch, den 6. Dezember 1682, morgens zwischen ein und zwei Uhr murbe die Leiche Rupprechts in das Parlamentsgebäude überführt und bort aufgebahrt. In dem doppelten Solzfarg befand fich eine Bleimand, die ben Sarg fo furchtbar fcmer machte, bag er pon 16 Mannern nur mit Muhe getragen werden fonnte. Auf bem mit purpurnem Samt befleibeten, mit goldenen Spangen versehenen und von ichwarzer Dede verhüllten Sarge ruhten die Ubzeichen feiner Burbe; fechs Bagen trugen ben Samthimmel fowohl bei ber Musstellung der Leiche, wie bei der Beisetzung abends 8 Uhr. Durch den dufteren Winterabend bewegte fich der Leichenzug in die nahegelegene Westminsterabtei. 218 erfter Leidtragender fchritt Lord Craven hinter bem Sarge, bem ber Rurhut voraufgetragen murbe; "in ansehen, baß Gie bem Saus Bfalt burch Beirath alipret", geleiteten ihn auf toniglichen Befehl zwei Kammerherren - eine Berfügung, wodurch die oft umftrittene Frage, ob die Binterkonigin den Lord wirklich geehelicht habe, wohl entichieden fein durfte. Es fei hinzugefügt, daß ichon Rarl Ludwig bem Lord ein Saus in Beidelberg gur Berfügung gestellt hatte, das Craven fpaterbin bem Sohne ber Rurfürstin Sophie vermachte; von Johann Bilhelm murde es dann famt dem übrigen Bfalger Befit bes Lords ben Raugräfinnen gegeben. Bis gegen Mitter= nacht bauerte bie eindrucksvolle Totenfeier und als ber Sarg burch Die enge Pforte getragen wurde, welche die Kapelle Beinrichs VII. von der übrigen Rirche abichließt, begleitete ihn unter Mufitbegleitung ber ernfte Tobesgefang ber versammelten Rlerifer ber Abtei.

Zwischen bem prunkvollen Grabbenkmal ber Margarethe Douglas, bie in ihrer Person die Königsgeschichte ber Tudors und Stuarts umsschließt und dem fünstlerisch ernsten der enthaupteten Uhnfrau des Hauses Stuart bezeichnet ein abgetretener Stein im Boden die Stätte, wo Rupprecht die letzte Ruhe gefunden. In dem düsteren Grustzgewölbe der Kapelle steht sein Sarg neben dem der Winterkönigin, etwas entserner Karl II., Monk und Wilhelm III. — das stürmischste Jahrhundert englischer Geschichte in fünf schmalen Särgen!

Im Bertrauen auf eine frohliche Auferstehung (in exspectation of an happy resurrection) hatte Rupprecht seine Augen geschlossen und biefes Bertrauen hatte er öffentlich an ber Spite feines Teftamentes bekannt, bas völlig zugunften feiner beiben unehelichen Rinder und ihrer Mütter lautete. Dublen Bard, ein Sohn, ben ihm die Tochter eines alten Freundes aus ber Revolution, bes Biscount Bellamont geboren und ber, in Schönheit und Wefen bas Cbenbild feines Baters, in Cton und Bindfor eine portreffliche Erziehung genoffen hatte, erhielt bas Schloß zu Rhenen, tonnte aber bie Erbichaft megen ber Beftimmung, daß Rhenen nur an legitime Erben bes Bintertonigs gegeben ober nur an andere fürftliche Baufer vertauft merben burfe, nicht antreten; er erhielt weiterhin die fämtlichen Forberungen, die Rupprecht auf Grund bes westfälischen Friedens an ben Raifer und alle, bie er an ben Rurfürsten von ber Bfalg hatte; bie Forberungen an Rarl II. in ber Sobe bon 1500 Bfund Sterling follten feine Bebienten nach Erledigung ihrer gerechten Unfpruche, je nach Beit und Art ihrer Stellung erhalten. Sein übriger Besit, Die Jumelen barunter bas Salsband ber Königin Glisabeth92 - die filbernen Tafel= geschirre, die einft bem Pfalger Saufe gehörten, Baffen, Gemalbe, Bagen und bergleichen, bann fein Bargelb und feine Bertpapiere, besonders Aftienanteilscheine, überließ er dem Lord Craven als Fideifommiß zugunften feiner Tochter Ruperta und ihrer Mutter, ber Schauspielerin Sughes, beren Befanntichaft er machte, als er gur Beilung seiner Kopfwunde bas Bad Tunbridge aufgesucht hatte.93 Roch fury por feinem Tobe ichrieb er feiner Schwester Sophie, bag bie Erzählungen von der treuen Bflege, die Frau Sughes ihm angebeiben laffe, völlig berechtigt feien, und bag er große Berpflichtungen ihr gegenüber habe. Ebenso gartlich fpricht er fich in feinen letten Briefen an die Herzogin über seine kleine Tochter aus, die gwar noch ein gartes Geschöpf fei, aber ichon bas gange haus meiftere und ihn burch

ihre drolligen Einfälle oft zum Lachen bringe. Ihre Zukunft zu sichern, war Rupprechts hauptsächlichste Sorge, denn er hatte aus den Schickfalen der raugräslichen Kinder zur Genüge ersehen, daß, wenn er nicht die Hand über sie ausbreite, ihr Leben durch das Andenken allein an ihn nicht gesichert werde. Und darum empfahl er sie noch sterbend seinem treuesten Freunde, dem Lord Craven. Wie dieser das hinterlassene Vermögen für beide anlegen wolle, ob in Ländereien oder auf Hypotheken oder sonstwie — das blieb ihm überlassen. Seiner Tochter aber besiehlt er, "so lieb ihr des Vaters Segen sei (upon my blessing), ihrer Mutter und dem Lord Craven treu und gehorsam zu sein und nicht ohne ihre Zustimmung zu heiraten.

Wie bie Raugrafen und Raugräfinnen fanden auch die Rinder Rupprechts an ber Bergogin von Sannover eine allzeit treue Freunbin - fie mar ja bas einzige noch lebenbe Rind bes Winterkonigs, bas Intereffe nahm an ben Schicffalen ber Familie; bie in ihrem Rlofter vergrabene Abtiffin von Maubuiffon, die wenig Beziehungen zu ben Brubern unterhielt, tam nicht mehr in Betracht. Und als ber "arme Dudlen" 1686 bei ber Erfturmung Dfens, taum zwanzigjährig, gefallen war, fand die Mutter in ihrem Schmerze Troft bei Sophie; Die Bergogin verteidigte ihre Unsprüche auf die hinterlaffenschaft Rupprechts (wenn auch nur mit geringem Erfolge), damit fie nach bem Tobe ihres Sohnes Gelegenheit finde, in einem Rlofter ihre letten Tage ftandesgemäß zu verbringen. Es ift eine umftrittene Frage, ob Rupprecht die Mutter Dudlens wirklich geheiratet hat ober nicht; bie Annahme, daß ihre Bermählung auf dem Totenbett vollzogen fei, ift bon ber Sand ju weisen. Elisabeth Charlotte bachte an einen Scherg Rupprechts, ber einen feiner Diener in einen Priefterrod ftedte und die Trauung jum Schein bornehmen lieg. 94 Auf bas Beugnis ber Frau von Bellamont felbft, die eine Berehelichung ftets und mit allem Nachdrud betonte, gab Sophie nicht viel; fie meinte, "es fei schwer zu beweisen" und zeigte badurch, bag fie an die romantische Ergählung einer Trauung auf bem Sterbebett nicht glaubte, mahrenb ber Raifer von einer wirklichen Berehelichung fo überzeugt mar, daß er ihr 1695 ben bem Pfalzgrafen noch zustehenden Reft der westfälischen Friedensgelber auszahlen ließ. Aber ob fie verheiratet mar ober nicht: Cophie fah in ihr ein Befen, bas die Liebe ihres Bruders genoffen hatte und die Mutter eines ihr sympathischen Rindes mar, und fie leitete ben englischen Sag nur aus ihrem offenen, bem Sofleben völlig abgewandten Charafter her. Sie hatte keinen andern Schut als bei Sophie, am englischen Hofe wurde sie als die verblüte Dirne (old strumpet) des Pfalzgrasen betrachtet und so sehr Sophie sich auch kränkte, daß alle die erinnerungsreichen Schmucksachen ihres Hauses, die aus ihrer Bäter Zeit stammten, an sie übergegangen waren, worüber die Winterkönigin sich noch im Erade umdrehen werde, so gewährte sie ihr doch den erbetenen Schut und kümmerte sich nicht um die englischen Nachreben, daß sie einer liederlichen und, was des sonders betont wurde, einer katholischen Dirne solche Freundschaft erzeige. Ihr philosophisch benkender Geist blickte zu ruhig und gleichsgültig auf die Dinge der Welt hernieder, als daß sie sich durch Menschensturcht in ihrem Tun hätte beeinslussen, als daß sie sich durch Menschensturcht in ihrem Tun kätte beeinslussen lassen — in der Sorge sür die Hinterbliedenen ihrer Geschwister pslegte sie das Andenken an ihr unsglückliches Geschlecht, dessen letzer Sproß in ihr zu Erade getragen wurde.



## Anmerkungen.

- 1 Act. Boh. III. o. S. Stuttgart, t. württ. Staatsarchiv. R. 106. F. 25. Buichel 35°. Joh. Friedr. Ganß an Herzog Eberhard III. Stuttgart 9. Mai 1651. — Herzu auch Elisabeth, Königin von Böhmen an die Herzogin v. Tremouille. Prag, 24. März 1620. Archaeologia 39, 159.
- <sup>2</sup> Scott, Rupert, prince palatine 11 f. Baillon, Henriette Marie de France, reine d'Angleterre 237.
  - 3 Giergu Somidt, Beidichte ber Erziehung ber pfalgifchen Wittelsbacher 327.
  - 4 Benger, memoirs of Elizabeth Stuart II passim.
- <sup>5</sup> Über die Berhältniffe im Lager des Oraniers f. Rüfter, das ruhmmürdige Jugendleben des großen Kurfürsten Friedrich Wilhelm 24 ff. und über das Zusammenleben des großen Kursürsten mit den Kindern des Winterkönigs seine Originalbriese abgedr. in Friedrich Wilhelm d. Gr. Kurfürsten von Brandenburg Jugendjahre.
- Orynne, the unloveliness of lovelockes 1628. Adams, the white king 2, 73.
- 7 Über die Künftlerische Betätigung Aupprechts, die ich zugleich mit seiner wissenschaftlichen einer besonderen Darstellung vorbehalte, vgl. d. neuere Literatur in den Auffährt von Roch, Die Schabkunst in England bis zum Ende des 17. Jahrb. u. Helbing, Lose Blätter zur Geschächte der vervielsättigenden Künste. Monatsbericht über Runstwissenschaft und Kunsthandel, 1. Jahrg. S. 34 ff. bezw. 93 ff. Abams a. a. C. 1, 138 f. Fellowes, historical sketches of Charles I 207 ff. Scharf, remarks on some portraits from Windsor Castle . . . Archaeol. 39, 245 ff. Baillon 118 ff. Daß honthorst den Kindern des Winterlönigs auch schon mit barem Gelde aushalf, geht aus einem Briefe der Auffürstin Sophie (an unbesannten Abressaten) hervor, die nach dem Tode der Äbtissa von herford schriebt. (Oknabrid, 15. März 1680). Je suis surprise qu'elle (Elisabeth) n'en a point laissée de ses debts en Hollande. On dit, que les héritiers de Hondhorst ont aussi une prétention, je ne scay, si elle est signée de sa main . . . . Münden, daußardit, Mt. 1040.)
- 8 über Borter f. Dict. of nat. biogr. 46, 172 ff. Karl Ludwig an die Winter-tönigin, Bromley, letters 86. Zu den geplanten Reisen der pfälzischen Prinzen vgl. E(dward) R(offingham) an Thomas Puckering in «the court and times of Charles I» 2, 264 ff.
  - 9 Samibt, a. a. D. 463.
- <sup>10</sup> Qiergu Macaulay, critical and historical essays. Hallam, constit. history 76.
  - 11 The works of archbishop Laud 5, 148 ff.

Saud, Pfalggraf Rupprecht.

8

- 12 Scott a. a. D. 30 ff.
- Calendar of state papers 1637, 228. Roe an Elijabeth. 19. Juni 1637.
   Über bie Reise Rupprechts nach Ling, beren Roften 1200 Glb. betrugen, f. b. einsen
- Aber die Relie Ruppregis nach ung, berei kolten 1200 Glb. betrugen, j. d. einschlägigen Aften München. Reichsarchiv, Fürstensachen. II. Spec. lit. E. fasc. 124, Nr. 1084. Dann auch Wien, Kriegsarchiv 1687. Exp. f. 481. 1639 Exp. u. Reg. passim.
- 18. 1004. Dann auch abten, priegsargni 1007. Exp. 1. 401. 1009 Exp. u. fleg. passim.

  15 Spruner, Pfalgaraf Ruppert ber Ravalier 26 f. Trestow, Leben bes Bringen Ruprecht v. b. Bfalg 40 ff.
- 16 Zu bem Rachfolgenden voll. die Alten (im Munch. Staatsarchiv R. bl. 301/4; Wien, haus-, hof- und Staatsarchiv Pal. 9a. Bon gedrudter Lit. darüber bef. Koch, Geschichte Ferdinands III. 1, 330 f.
  - 17 Brofd, Dliver Cromwell und Die puritanifche Revolution. S. 20.
  - 18 Broid, a. a. D. 238 M.
  - 19 Bgl. hierzu Bleibtreu, Crommell bei Marfton-Moor.
- 20 hiergu auch Memoirs of the protector Oliver Cromwell 90 f. Masson, life of Milton II, 424 a.
- <sup>21</sup> Brunet, Correspondance complète de madame duchesse d'Orléans 291. p. O. 30. 3an. 1717.
  - 22 Adams a. a. D. 1, 43.
  - 23 May, the causes and the beginning of civil war of England 53.
- <sup>24</sup> Calendar of state papers <u>16<sup>41</sup>/<sub>42</sub></u> S. 398. Rarl Ludwig an Ros. Quag, 6. Ott. 1642.
- 25 Baillon a. a. O. 192. . . . si elle arrive . . . pour être l'ange mediateur de la paix . . .
  - 26 \*half fanatic, half buffoon Macaulay, critical and historical essays 216.
- $^{27}$  I hope your successes in arms will not make you forget your civility to ladies . . . Scott 122 f.
  - 28 Britifder Mattabaus. G. 192.
  - 29 Broid a. a. D. 252.
  - 30 Scott a. a. D. 141 ff.
- 31 Firth, Cromwell 109. Ausführlich Bleibtreu a. a. D. Der Name "Ironsiders" ift uralt in der englischen Geschächte. Schon von König Edmund (981 bis 1016) heißt es . . king, enemy of Canut, «who was yelept ironside for his dravery»...
  - · 32 Scott a. a. D. 138 ff.
- \*\* Symonds, diary of the marches of the royal army. Tritiag. 15, Rov. 1644.
  - 34 Broid a. a. O. 275. Brit. Matt. 226.
  - 35 State papers 16 45/47 S. 49. Walsingham to Digby 6. Muguft 1645.
- 36 Saud, Rari Ludwig, Rurfürst von ber Pfalg S. 72 ff. Brit. Matt. 393. St. p. 16. 46/47 an ben einschlägigen Stellen.
  - 87 Evelyn, diary 4, 162, 164 f.
- 38 Münchener Hof- und Staatsbibliothet Collectio Cameriana Bb. 31, S. 29. Meisterlin an Joach. Camerarius de Londres 7/17. Nov. 1645.
  - 39 über Belvoir Castle f. a. Arch. 4, 410.
  - 40 Spruner a. a. D. 109. Symonds diary S. 268. Conntag, 26. Oft. 1645.
  - 41 Coll. Cam. 31 f. 38. Reifterlin an Camerarius. Münfter 9/10. 3an. 46.

- 42 Bruce, Charles I in 1846. Rarl I. an feine Gemahlin. Newcastle, 5. August 1646.
  - 49 Coll. Cam. 31 f., 88. Meifterlin an Camerarius. Münfter 12/22 Febr. 1647.
  - 44 Lister, life of Clarendon 1, 327 f.; 330.
- 45 State pap. 1648/s f. 85, 128, 202. Brofc a. a. D. 373. Stern, Gefcichte ber Revolution in England 221.
  - 46 Evelyn a. a. D. 3, 39; 44; 51. Dixon, life of Robert Blake 91 ff.
- 47 hierzu The Camden Miscellany Bb. 10. Gardiner, Prince Rupert at Lisbon. Saud, Clifabeth, Königin von Böhmen, Kurfürstin von der Pfalz in ihren letten Lebensjahren 29.
- 48 hierzu Itineris ab illustr. principe Roberto . . ad insulas maris atlantici et Indiam occidentalem brevis narratio. Venedig, Biblioteca di S. Marco Mss. Lat. Cl. 10, N. 110. Eine Beröffentlichung des Tagebuches in der Zeitichr. f. d. Gesch des Oberrheins Jahrg. 1906, heft I steht bevor. hierzu auch den Bericht v. Copes an den Kursursten von Brandenburg, Hang, 28/15 März 1653. Berl. Staatsarch. Rep. 34, 227 g.
  - 49 Evelyn a. a. D. 4, 293 j., 296.
  - 50 «blessed are, those who expect nothing.»
  - 51 Thurloe, state papers II 312.
- 52 hierzu Berl. Staatsarch. Rep. 40, 6 a, 1. Glogin an Karl Ludwig. Wurgburg, 31. Januar 1663.
  - 53 Lister, a. a. D. 1, 373.
  - 54 Scott 276.
- 56 Die Belege bagu München, Sausarchiv Art. 1032. Dazu auch Saud, Karl Ludwig 252 ff. und bie einschlägigen Stellen bei Benbland, Briefe ber Minterfönigin.
- 56 Minden, Gausarchiv 1811/2 Pfalggrafin Clifabeth an die Abtiffin Clifabeth Luife o. D. 6/16 Mugufti (1654).
  - 57 Mundener hausarchiv, Sanbidrift 36. Thurloe a. a. D. 2, 340.
- <sup>58</sup> Zu diesen Berhandlungen die Atten in Wien, Haus-, Hof- und Staalsarchiv Pal. 18, bes. Graf Weißenwolf an Ferdinand III. Wien, 25. Ottober 1654. Auch Bromley, letters 169, 171.
  - 59 Mündener Reichsardiv Fürstensachsen II. Spec. Lit. E. fasc. CXXIV N. 1034.
- 60 Die Darstellung der modenesischen Berhältnisse Rupprechts beruht zumeist auf Materialien des Staatsarchies in Modena «cancellaria ducale; carteggio degli ambasciatori Estensi in Germania.» Ich will nicht versehlen, dem Direktor des modenesischen Staatsarchies, herrn Gio v. Ognibene auch an dieser Stelle meinen versindlichten Dank für die außerordentliche Liebenswürdigkeit auszudrücken, womit er mir auf meine bloße Anfrage sofort aussüchtliche Regesten aus den in Modena befindlichen auf Aupprecht bezüglichen Alten und Beiesen zusanden.
- 61 Bromley 196 ff. Das Berbot gründete fic auf Art. 186, Reichsabic, 1654.
  Sierzu die Korrespondenzen Rupprechts im Strafburger Stadtarchiv G. U. P. 207/1.
- 62 Lettres de Mazarin Bb. 7, S. 349. Mazarin an Gravel. Compiegne 12. September 1656.
- 68 Marburg, Staatsarchiv O. B. S. 812 Rupprecht an Landgraf Wilhelm VI. Frankfurt, 31. Oktober 1657.

- \*\* Marburg, St. A. O. B. S.:812. Rupprecht an Wilhelm VI. Frankfurt, 31. Oktober 1657. München, hausarchiv 1811/2, Pfalzgräfin Luise an die Abtifin von herford. Daag, 5. Januar 1650.
- ob Diefer Stich befindet sich nebst zahlreichen anderen Stichen Rupprechts in den Sammlungen des Britischen Museums in London; dort auch eine gang borzügliche nach bem Leben gesertigte Bufte des Prinzen.
  - 66 Die einschlägigen Aften zu bem folgenden Munch. Staatsard. R. fcm. 303/13.
  - 67 hierzu Saud, Glifabeth, Ronigin bon Bohmen, bef. 18 ff.
  - es Bien, Rriegsardib. Erp. 1658 f. 97.
- 99 Baillon, henriette Anna 48; 433. Bodemann, Briefe der Rurfürstiin Sophie an die Raugrafinnen und Raugrafen ju Pfalz C. 31.
- <sup>70</sup> Sierzu die Briefe bes faiferl. Refibenten Curtius über den Tod der Winter-tönigin. Münd. Hausarchiv. 1031.
- 71 Münch, Hausarchiv 1032. Protofoll vom 24. März 1663. Im Hann. Staatsarchiv Des. 91, Kurf. Sophie Rr. 41 befinden sich zwei Briefe über den Tod des Pfalzgrasen Sduard. In dem einen (Paris, 16. März 1663) melbet der Briefschreiber dem Kursürsten Karl Ludwig, daß ihm Eduard Lebewohl sagen lasse und ihm seine Kinder empschie, und fährt fort: il me parla quasi point du prince Rupert, me dit seulement de luy faire ses baisemains.
- <sup>72</sup> Urtunden und Attenstüde jur Geschichte des Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg 9, 699; 711.
  - 73 Uber die Differengen ber Britber vgl. Die Aften Mund. Sausarcie 1056.
- <sup>74</sup> Scott a. a. O. 350. Münd. Hausardiv; Urfundenfasten 16, Lade 4, Rr. 3217. Saud. Rarl Ludwig 259.
  - 75 Strickland, lives of the queens of Scotland 8, 303 f.
  - 76 Mahan, ber Ginfluß ber Seemacht auf Die Beichichte 108.
  - 7 Berlin, Staatsarchiv R. 40, 6. a. 1. Friedrich Wilhelm an Rupprecht. Coun, 28. Sept. 1864.
- 78 Groen van Prinsterer, archives ou correspondance inédite de la maison d'Orange-Nassau II, 571.
- 79 Revue marit. et coloniale. 230. 132, 137. Aud Mem. du Cto de Guiche 234 ff. Airy, the english restoration and Louis XIV.
- 80 Daju relation of prince Rupert concerning the miscarriages of the war 1666. Brit. Mus. Msc. 303. — Scott a. a. O. 314.
  - 81 Longueville, the adventures of King James II. 202.
  - 82 Lett. to Williamson I, 39. Camden Soc. 1874.
- 83 Mahan a. a. O. 162. Dazu auch der Bericht Rupprechts über diese Schlacht. Brit. Museum Msc. 34729, S. 146 ff. . . . et je scay aussy, que je n'ay de ma vie été assisté de la Providence comme dans ma conduite en cette occasion . . .
- 84 Zu bem Borfiehenden Urfunden u. Alten Bb. 17, S. 48 f.; 51. Dann auch Orlich, Briefe aus England über die Zeit von 1674 bis 1678. S. 52.
- 85 Gaud, Rail Ludwig 259 ff. Blaze de Bury, memoirs of the princesses 387 ff. München, hausarchiv 1056.
- 86 Urtunden u. Alten 17, 45. Rlopp, Der Fall bes hauses Stuart 1, 350; 2, 91; 288. Orlich, Briefe 88.

87 Ju bem Nachfolgenden die Briefe Rupprechts an Sophie. Hannover, Staatsarchiv Des 91 Sophie 15, Fol. 7.

88 Münden, Sausardiv 1056. Briefmedfel zwiften Rupprecht u. Rurfürft Rarl

b. b. Pfalz.

Would you send Kate\*) to Portugal, Great James to be a Cardinal, And make Prince Rupert Admiral.

This is the time . . .

«On the Lord Chancellors speech to parliament.» Wilkins, political ballads 1, 216.

90 Uber bas Berhalinis Rarls ju feinen halbgeschwistern f. Munden, Qausarciv 1056.

91 über Tod und Beisetzung Sannover, Staatsarchiv Des. 91. Rurfürftin Sophie 46.

92 Uber biefes Salsband f. a. Saud, Binterfonigin 12 ff.

98 ilber die Hinterlassenen Rupprechts f. Scott a. a. D., 344 f. Bodemann a. a. D., S. 34, 152 u. a. Daß Sophie schon aus Liebe zu Karl Ludwig auch den Kindern Rupprechts ihre Sorge angedeithen lieh: Doebner, Briefe der Königin Sophie Charlotte v. Preußen . . . Publik. Bd. 75, 174 f. — Eaglish historical review 1896, 527 ff. 1900, 760 f. Hannover, Staatsarchiv Des. 91. Sophie 15.

94 Briefe ber Pfalggrafin Clifabeth Charlotte. Bibl. b. literar. Bereins 88, S. 368. Giffabeth Charlotte an bie Raugrafin Amalie Clifabeth. Marth 28. Januar 1705.

C. F. Winter'iche Budbruderei.

<sup>\*)</sup> Ratharina, Gemahlin Raris II. .

Carl Winter's Universitätsbuchbandlung in Beidelberg.

Demnachft wird vollstanbin:

# V. Teil 1891—1901

### Badischen Biographien

Im Auftrag ber Badischen Siftorischen Rommission herausgegeben von

Sr. von Weech und Al. Krieger

Dreis des gangen Bandes 22 Mark. Huch einzeln in II Lieferungen zu je 2 Mark.

In biefem Bande gelangten ausführliche Biographien folgender Derfonlichfeiten gur Veröffentlichung:

A. J. Immann, U. Armbrufter, U. W. Sreib, v. Babo, L. S. J. M. R. Sreib, v. Babo, Größ, Saus Baben, S. Baer, R. M. E. Baer, S. Daifd, R. U. Baraef, III. Darraef, M. Baiffrenann, E. Baumann, M. Dahmer, S. Bauer, S. Daifd, R. U. Baraef, III. Darraef, M. Baiffrenann, E. Baumann, M. Dahmer, S. Bauer, S. Baumann, M. Dahmer, S. Baumann, M. Bahmer, S. Baumann, M. Bahmer, S. Baumann, M. Bahmer, S. Balaef, R. Baumann, M. Bahmer, R. Befert, B. W. Berfold, M. Berder, B. W. Berfold, M. Berder, B. D. Bergenolff, J. Berner, J. E. Belius, H. R. L. Elaus, S. D. De Corval, O. Devrient, L. Diemer, J. Dienger, J. E. Belius, H. R. L. Elaus, S. D. De Corval, O. Devrient, L. Diemer, J. Dienger, J. E. Delius, H. R. Eleis, M. R. Eleis, R. B. Eleis, J. R. Sendrich, M. Schlift, M. Srech, R. Sreubenberg, J. T. Srombert, R. Egon M. Schlift, M. Surflenberg, W. Bernell, D. Schlift, M. Surflenberg, W. Bringelin, S. Gurlenberg, W. Bernell, D. Schlift, M. Surflenberg, W. Bringelin, S. Gurlenberg, W. Bernell, R. Berre, G. Berbard, D. Geroimis, R. Beleis, M. Beleis, H. B. Geres, R. Bernell, R. B

来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来

Carl Winter's Universitätsbuchhandlung in Heidelberg.

Soeben wurde vollständig:

# Topographisches Wörterbuch des Grossherzogtums Baden.

Von

#### Albert Krieger.

Herausgegeben

von der Badischen Historischen Kommission.

Zweite durchgeschene und stark vermehrte Auflage.

2 Bändé. Le ... - 8º.

Geheftet 46 Mark.

Professor Dr. Kirchhoff-lialle schrieb über die erste Auflage:

«Fin wahrhaft monumentales Werk, das in mustergültiger Art sowohl den Bedürfnissen der Landeskunde als der Landesgeschichte Rechnung trägt. In alphabetischer Reihenfolge verzeichnet es sämtliche Namen jetziger oder schon eingegangener Ortschaften Badens, einschließlich der Einzelhöfe, ferner die der Klöster, Burgen, Gaue, Flüsse und Berge des Landes nach ihren urkundlichen Formen, gibt die Deutung der Namen, soweit das angänglich, erörtert die Lagenfrage, die Frage nach alten Besitz- und Lehnsverhältnissen (dies alles in knappster Fassung, aber womöglich mit wörtlichem Abdruck der entscheidenden Belege aus urkundlichen oder den echtesten chronistischen Quellen). Endlich findet man noch bei sämtlichen Örtlichkeiten erschöpfende Angaben über vorgeschichtliche oder römische Funde der Gegend. Auch die frühere territoriale Zubehör der Ortschaften wird stets bestimmt bezeichnet und überall auf die beste Literatur zum weiteren Nachforschen durch genaues Zitat verwiesen.»

Das Werk kann in der jetzigen Neubearbeitung als abgreschlossen gelten. Die Käufer werden also nicht zu befürchten haben, daß das Werk in einigen Jahren durch das Erscheinen einer neuen Auflage veralte.

来来来来来来来来来来来来来来来来来来

C. F. Wintersche Buchdruckerei.







